

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

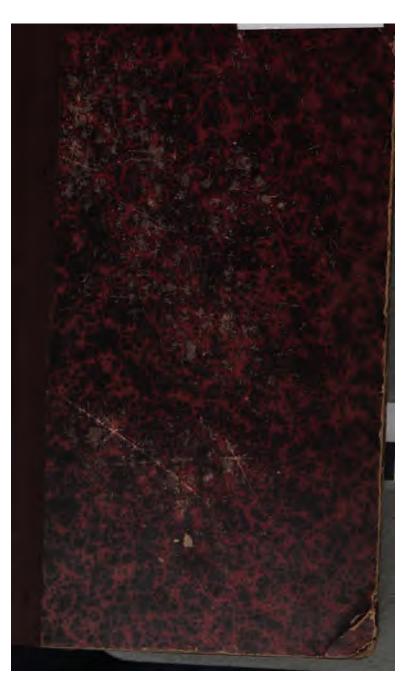



.

878 L5 W43

1877 v.2

21081

TITI LIVI

# AB URBE CONDITA

LIBRI.

ITERUM RECOGNOVIT

WILH. WEISSENBORN.

PARS II. LIB. VII - XXIII.



LIPSIAE
IN AEDIBUS B. G. TEUBNERI.
MDCCCLXXXI.

LIPSIAE: TYPIS B. G. TEUBNERI.

## TITI LIVI

### AB URBE CONDITA LIBRI.

#### PERIOCHA LIBRI VII.

Duo novi magistratus adiecti sunt, praetura et curulis aedilitas. pestilentia civitas laboravit, eamque insignem fecit mors Furi Camilli. cuins remedium et finis cum per novas religiones quaereretur. ludi scaenici tunc primum facti sunt. cum dies L. Manlio dicta esset a M. Pomponio tribuno plebis propter dilectum acerbe actum et T. Maulium filium rus relegatum sine ullo crimine, adulescens ipse. cuins relegatio patri obiciebatur, venit in cubiculum tribuni, strictoque gladio coegit eum in verba sua iurare, se non perseveraturum in accusatione. cum telluris hiatu tota ad ultimum territa patria foret, tune omnia pretiosa missa sunt in praealtam voraginem urbis Romanae. in eam Curtius armatus sedens equo praecipitavit, ita expleta. T. Manlius adulescens, qui patrem a tribunicia vexatione vindicaverat, contra Gallum provocantem aliquem ex militibus Romanis in singulare certamen descendit, eique occiso torquem aureum detraxit, quem ipse postea tulit et ex eo Torquatus est nuncupatus. duae tribus additae, Pomptina et Publilia. Licinius Stolo lege ab ipso lata damnatus est, quod plus quingentis ingeribus agri possideret. M. Valerius tribunus militum Gallum, a quo provocatus erat, insidente galeae corvo et unguibus rostroque hostem infestante, occidit et ex eo Corvi nomen accepit, consulque proximo anno, cum annos viginti tres haberet, ob virtutem creatus est. amicitia cum Carthaginiensibus iuncta est. Campani cum a Samnitibus bello urgerentur, auxilio adversus eos a senatu petito, cum id non inpetrarent, urbem et agros populo Romano dediderunt; ob quam causam ea, quae populi Romani facta essent, defendi bello adversus Samnites placuit. cum ab Aulo Cornelio consule exercitus in locum iniquum deductus in magno discrimine esset, P. Deci Muris tribuni militum opera servatus est, qui occupato colle super id iugum, in quo Samnites consederant, occasionem consuli in aequiorem locum evadendi dedit; ipse ab hostibus circumsessus erupit. cum milites Romani, qui Capuae in praesidio relicti erant, de occupanda urbe conspirassent, et detecto consilio metu supplici a populo Romano defecissent, per M. Valerium Corvum dictatorem, qui consilio suo cos a furore revocaverat, patriae restituti sunt. res praeterea contra Hernicos et Gallos et Tiburtes et Privernates et Tarquinienses et Samnites et Volscos prospere gestas continet.

#### TITI LIVI AB URBE CONDITA LIBER VII.

I. Annus hic erit insignis novi hominis consulatu, insignis novis duobus magistratibus, praetura et curuli aedilitate. hos sibi patricii quaesivere honores pro concesso 2 plebi altero consulatu. plebes consulatum L. Sextio, cuius lege partus erat, dedit; patres praeturam Sp. Furio Marci filio Camillo, aedilitatem Cn. Quinctio Capitolino et P. Cornelio Scipioni, suarum gentium viris, gratia campestri ceperunt. L. Sextio collega ex patribus datus L. Aemilius 8 Mamercus. principio anni et de Gallis, quos primo palatos per Apuliam congregari iam fama erat, et de Hernico-4 rum defectione agitata mentio. cum de industria omnia, ne quid per plebeium consulem ageretur, proferrentur, silentium omnium rerum ac iustitio simile otium fuit, nisi 5 quod non patientibus tacitum tribunis, quod pro consule uno plebeio tres patricios magistratus curulibus sellis praetextatos tamquam consules sedentes nobilitas sibi sumpsis-6 set, praetorem quidem etiam iura reddentem et collegam consulibus atque isdem auspiciis creatum, verecundia inde inposita est senatui ex patribus jubendi aediles curules creari. primo, ut alternis annis ex plebe fierent, conve-

nerat; postea promiscum fuit.

Inde L. Genucio et Q. Servilio consulibus et ab seditione et a bello quietis rebus, ne quando a metu ac periculis vacarent, pestilentia ingens orta. censorem, aedilem curulem, tres tribunos plebis mortuos ferunt, pro portione et ex multitudine alia multa funera fuisse. maxumeque eam pestilentiam insignem mors quamvis matura, tamen acerba M. Furi fecit. fuit enim vere vir unicus in omni fortuna, princeps pace belloque, priusquam exulatum irêt; clarior in exilio vel desiderio civitatis, quae capta absentis inploravit opem, vel felicitate, qua restitutus in patriam secum patriam ipsam restituit; par deinde per quinque et viginti annos — tot enim postea vixit — titulo tantae gloriae fuit, dignusque habitus, quem secundum a Romulo conditorem urbis Romanae ferrent.

II. Et hoc et insequenti anno C. Sulpicio Petico C. Li- 1 cinio Stolone consulibus pestilentia fuit. eo nihil dignum 2 memoria actum, nisi quod pacis deum exposcendae causa tertio tum post conditam urbem lectisternium fuit. cum vis morbi nec humanis consiliis nec ope divina levaretur, victis superstitione animis ludi quoque scaenici, nova res bellicoso populo - nam circi modo spectaculum fuerat —, inter alia caelestis irae placamina instituti dicunceterum parva quoque, ut ferme principia omnia, et 4 ea ipsa peregrina res fuit. sine carmine ullo, sine imitandorum carminum actu ludiones ex Etruria acciti ad tibicinis modos saltantes haud indecoros motus more Tusco dabant, imitari deinde eos juventus, simul inconditis inter 5 se iocularia fundentes versibus, coepere; nec absoni a voce motus erant. accepta itaque res saepiusque usurpando ex- 6 citata. vernaculis artificibus, quia ister Tusco verbo ludius vocabatur, nomen histrionibus inditum, qui non, sicut ante, 7 Fescennino versu similem incompositum temere ac rudem alternis iaciebant, sed inpletas modis saturas descripto iam ad tibicinem cantu motuque congruenti peragebant. Livlus 8 post aliquot annos, qui ab saturis ausus est primus argumento fabulam serere, idem scilicet, id quod omnes tum erant, suorum carminum actor, dicitur, cum saepius revo- 9 catus vocem obtudisset, venia petita puerum ad canendum ante tibicinem cum statuisset, canticum egisse aliquanto magis vigente motu, quia nihil vocis usus inpediebat. inde 10 ad manum cantari histrionibus coeptum diverbiaque tantum ipsorum voci relicta. postquam lege hac fabularum 11 ab risu ac soluto ioco res avocabatur et ludus in artem paulatim verterat, juventus histrionibus fabellarum actu relicto ipsa inter se more antiquo ridicula intexta versibus iactitare coepit, quae exodia postea appellata consertaque fabellis potissimum Atellanis sunt. quod genus ludorum 12 ab Oscis acceptum tenuit iuventus, nec ab histrionibus pollui passa est: eo institutum manet, ut actores Atellanarum nec tribu moveantur et stipendia, tamquam expertes artis ludicrae, faciant. inter aliarum parva, principia rerum lu- 13 dorum quoque prima origo ponenda visa est, ut appareret,

quam ab sano initio res in hanc vix opulentis regnis tolerabilem insaniam venerit.

III. Nec tamen ludorum primum initium procurandis religionibus datum aut religione animos aut corpora mor-2 bis levavit, quin etiam, cum medios forte ludos circus Tiberi superfuso inrigatus inpedisset, id vero velut aversis iam diis aspernantibusque placamina irae terrorem ingen-3 tem fecit. itaque C. Genucio L. Aemilio Mamerco iterum consulibus cum piaculorum magis conquisitio animos quam corpora morbi adficerent, repetitum ex seniorum memoria dicitur, pestilentiam quondam clavo ab dictatore fixo seda-4 tam. ea religione adductus senatus dictatorem clavi figendi causa dici iussit. dictus L. Manlius Imperiosus L. Pina-5 rium magistrum equitum dixit. lex vetusta est, priscis literis verbisque scripta, ut qui praetor maximus sit idibus Septembribus clavum pangat; fixa fuit dextro lateri aedis Iovis optimi maximi, ex qua parte Minervae templum est. 6 eum clavum, quia rarae per ea tempora literae erant, no-7 tam numeri annorum fuisse ferunt, eoque Minervae templo dicatam legem, quia numerus Minervae inventum sit. Volsiniis quoque clavos indices numeri annorum fixos in templo Nortiae, Etruscae deae, conparere diligens talium 8 monumentorum auctor Cincius adfirmat. Horatius consul ea lege templum Iovis optimi maximi dedicavit anno post reges exactos: a consulibus postea ad dictatores, quia maius imperium erat, sollemne clavi figendi translatum est: intermisso deinde more digna etiam per se visa res, pro-9 pter quam dictator crearetur. qua de causa creatus L. Manlius, perinde ac rei publicae gerendae ac non solvendae religione gratia creatus esset, bellum Hernicum adfectans dilectu acerbo iuventutem agitavit, tandemque omnibus in eum tribunis plebis coortis seu vi seu verecundia victus dictatura abiit.

IV. Néque eo minus principio insequentis anni Q. Servilio Ahala L. Genucio consulibus dies Manlio dicitur a M.
 Pomponio tribuno plebis. acerbitas in dilectu non damno modo civium, sed etiam laceratione corporum lata, partim virgis caesis, qui ad nomina non respondissent, partim in

vincula ductis, invisa erat, et ante omnia invisum ipsum 3 ingenium atrox cognomenque Imperiosi grave liberae civitati ab ostentatione saevitiae adscitum, quam non magis in alienis quam in proximis ac sanguine ipse suo exercecriminique ei tribunus inter cetera dabat, quod fi- 4 lium iuvenem, nullius probri conpertum, extorrem urbe. domo, penatibus, foro, luce, congressu aequalium prohibitum, in opus servile, prope in carcerem atque in ergastulum dederit, ubi summo loco natus dictatorius iuvenis 5 cotidiana miseria disceret vere imperioso patre se natum at quam ob noxam? quia infacundior sit et lingua inpromptus. quod naturae damnum utrum nutriendum 6 patri, si quicquam in eo humani esset, an castigandum ac vexatione insigne faciendum fuisse? ne mutas quidem bestias minus alere ac fovere, si quid ex progenie sua parum prosperum sit: at hercule L. Manlium malum malo augere 7 filii et tarditatem ingenii insuper premere et, si quid in eo exiguum naturalis vigoris sit, id exstinguere vita agresti et rustico cultu inter pecudes habendo. V. Omnium 1 potius his criminationibus quam ipsius iuvenis inritatus est animus: quin contra se quoque parenti causam invi-2 diae atque criminum esse aegre passus, ut omnes dii hominesque scirent, se parenti opem latam quam inimicis eius malle, capit consilium rudis quidem atque agrestis animi et quamquam non civilis exempli, tamen pietate laudabile. inscientibus cunctis cultro succinctus mane in ur- 3 bem atque a porta domum confestim ad M. Pomponium tribunum pergit; ianitori opus esse sibi domino eius convento extemplo ait: nuntiaret, Titum Manlium L. filium esse. mox introductus — etenim percitum ira in patrem 4 spes erat aut criminis aliquid novi aut consilii ad rem agendam deferre - salute accepta redditaque, esse ait. quae cum eo agere arbitris remotis velit. procul inde 5 omnibus abire iussis cultrum stringit et super lectum stans ferro intento, nisi in quae ipse concepisset verba iuraret, se patris eius accusandi causa concilium plebis numquam habiturum, se eum extemplo transfixurum minatur. pavi-6 dus tribunus, quippe qui ferrum ante oculos micare, se

solum inermem, illum praevalidum iuvenem et, quod haud minus timendum erat, stolide ferocem viribus suis cerneret, adiurat in quae adactus est verba, et prae se deinde 7 tulit. ea vi subactum se incepto destitisse. nec perinde ut maluisset plebes sibi suffragii ferendi de tam crudeli et superbo reo potestatem fieri, ita aegre habuit filium id pro parente ausum; eoque id laudabilius erat, quod animum 8 eius tanta acerbitas patria nihil a pietate avertisset. que non patri modo remissa causae dictio est, sed ipsi et-9 iam adulescenti ea res honori fuit, et cum eo anno primum placuisset tribunos militum ad legiones suffragio fieri - nam et antea, sicut nunc, quos Rufulos vocant, imperatores ipsi faciebant —, secundum in sex locis tenuit nullis domi militiaeque ad conciliandam gratiam meritis, ut qui rure et procul coetu hominum iuventam egisset. VI. Eodem anno seu motu terrae seu qua vi alia forum

medium ferme specu vasto conlapsum in immensam alti-2 tudinem dicitur, neque eam voraginem coniectu terrae, cum pro se quisque gereret, expleri potuisse prius quam deum monitu quaeri coeptum, quo plurimum populus Ro-3 manus posset: id enim illi loco dicandum vates canebant, sì rem publicam Romanam perpetuam esse vellent. M. Curtium, iuvenem bello egregium, castigasse ferunt dubitantes, an ullum magis Romanum bonum quam arma 4 virtusque esset? silentio facto templa deorum inmortalium, quae foro inminent, Capitoliumque intuentem et manus nunc in caelum nunc in patentes terrae hiatus ad deos ma-5 nes porrigentem se devovisse; equoque deinde quam poterat maxime exornato insidentem armatum se in specum inmisisse, donaque ac fruges super eum a multitudine virorum ac mulierum congestas lacumque Curtium non ab antiquo illo Titi Tati milite Curtio Mettio, sed ab hoc ap-6 pellatum. cura non deesset, si qua ad verum via inquirentem ferret; nunc fama rerum standum est, ubi certam derogat vetustas fidem, et lacus nomen ab hac recentiore insignitius fabula est.

Post tanti prodigii procurationem eodem anno de Hernicis consultus senatus, cum fetiales ad res repetendas ne-

quiquam misisset, primo quoque die ferendum ad populum de bello indicendo Hernicis censuit, populusque id bellum frequens iussit. L. Genucio consuli ea provincia sorte eve- 8 nit. in expectatione civitas erat, quod primus ille de plebe consul bellum suis auspiciis gesturus esset, perinde ut evenisset res, ita communicatos honores pro bene aut secus consulto habitura. forte ita tulit casus, ut Genucius ad ho- 9 stes magno conatu profectus in insidias praecipitaret. et legionibus necopinato pavore fusis consul, circumventus ab insciis, quem intercepissent, occideretur. quod ubi est 10 Romam nuntiatum, nequaquam tantum publica calamitate maesti patres, quantum feroces infelici consulis plebei ductu fremunt omnibus locis: irent, crearent consules ex plebe, transferrent auspicia, quo nefas esset. potuisse pa-11 tres plebiscito pelli honoribus suis; num etiam in deos inmortales inauspicatam legem valuisse? vindicasse ipsos suum numen, sua auspicia, quae ut primum contacta sint ab eo, a quo nec ius nec fas fuerit, deletum cum duce exercitum documento fuisse, ne deinde turbato gentium iure comitia haberentur. his vocibus curia et forum personat. 12 Ap. Claudium, quia dissuaserat legem, maiore nunc auctoritate eventum reprehensi ab se consilii incusantem, dictatorem consensu patriciorum Servilius consul dicit, dilectusque et iustitium indictum.

VII. Priusquam dictator legionesque novae in Hernicos 1 venirent, ductu C. Sulpici legati res per occasionem gesta egregie est. in Hernicos, morte consulis contemptim ad 2 castra Romana cum haud dubia expugnandi spe succedentes, hortante legato et plenis irae atque indignitatis militum animis eruptio est facta. multum ab spe adeundi valli res Hernicis afuit: adeo turbatis inde ordinibus abscessere. 3 dictatoris deinde adventu novus veteri exercitus iungitur, et copiae duplicantur; et pro contione dictator laudibus legati militumque, quorum virtute castra defensa erant, simul audientibus laudes meritas tollit animos, simul ceteros ad aemulandas virtutes acuit. neque segnius ad hostes 4 bellum apparatur, qui et parti ante decoris memores neque ignari auctarum virium hostis suas quoque vires au-

gent. omne Hernicum nomen, omnis militaris aetas excitur; quadringenariae octo cohortes, lecta robora virorum, 5 scribuntur. hunc eximium florem iuventutis eo etiam, quod, ut duplex acciperent stipendium, decreverant, spei animorumque inplevere. inmunes quoque operum militarium erant, ut in unum pugnae laborem reservati plus sibi 6 quam pro virili parte adnitendum scirent, extra ordinem etiam in acie locati, quo conspectior virtus esset.

Duum milium planities castra Romana ab Hernicis dirimebat; ibi pari ferme utrimque spatio in medio pugna-7 tum est. primo stetit ambigua spe pugna nequiquam saepe conatis equitibus Romanis impetu turbare hostium aciem. 8 postquam equestris pugna effectu quam conatibus vanior erat, consulto prius dictatore equites permissu deinde eius relictis equis clamore ingenti provolant ante signa et no-9 vam integrant pugnam. neque sustineri poterant, ni extraordinariae cohortes pari corporum animorumque ro-1 bore se obiecissent. VIII. Tunc inter primores duorum populorum res geritur. quidquid hinc aut illinc communis Mars belli aufert, multiplex quam pro numero damnum est. vulgus aliud armatorum, velut delegata primoribus pugna, eventum suum in virtute aliena ponit. multi utrim-2 que cadunt, plures vulnera accipiunt; tandem equites alius alium increpantes, quid deinde restaret, quaerendo, si neque ex equis pepulissent hostem neque pedites quicquam momenti facerent? quam tertiam exspectarent pugnam? quid ante signa feroces prosiluissent et alieno pugnarent 3 loco? his inter se vocibus concitati clamore renovato inferunt pedem; et primum gradu moverunt hostem, deinde 4 pepulerunt, postremo iam haud dubie avertunt; neque, tam vires pares quae superaverit res, facile dictu est, nisi quod perpetua fortuna utriusque populi et extollere ani-5 mos et minuere potuit. usque ad castra fugientes Hernicos Romanus sequitur; castrorum oppugnatione, quia serum erat diei, abstinuere. diu non perlitatum tenuerat dictatorem, ne ante meridiem signum dare posset: eo in 6 noctem tractum erat certamen, postero die deserta fuga castra Hernicorum et saucii relicti quidam inventi, agmenque fugientium ab Signinis, cum praeter moenia eorum infrequentia conspecta signa essent, fusum ac per agros trepida fuga palatum est. nec Romanis incruenta victoria 7 fuit: quarta pars militum amissa, et, ubi haud minus iacturae fuit, aliquot equites Romani cecidere.

IX. Insequenti anno cum C. Sulpicius et C. Licinius 1 Calvus consules in Hernicos exercitum duxissent, neque inventis in agro hostibus Ferentinum, urbem eorum, vi cepissent, revertentibus inde eis Tiburtes portas clausere. ea ultima fuit causa, cum multae ante querimoniae ultro 2 citroque iactatae essent, cur per fetiales rebus repetitis

bellum Tiburti populo indiceretur.

Dictatorem T. Quinctium Pennum eo anno fuisse satis 3 constat et magistrum equitum Ser. Cornelium Maluginensem. Macer Licinius comitiorum habendorum causa et ab 4 Licinio consule dictum scribit, quia collega comitia bello praeferre festinante, ut continuaret consulatum, obviam eundum pravae cupiditati fuerit. quaesita ea propriae fa- 5 miliae laus leviorem auctorem Licinium facit. cum mentionem eius rei in vetustioribus annalibus nullam inveniam. magis ut belli Gallici causa dictatorem creatum arbitrer. inclinat animus, eo certe anno Galli ad tertium lapidem 6 Salaria via trans pontem Anienis castra habuere. dictator cum tumultus Gallici causa iustitium edixisset, omnes iuniores sacramento adegit, ingentique exercitu ab urbe profectus in citeriore ripa Anienis castra posuit. pons in medio 7 erat, neutris eum rumpentibus, ne timoris indicium esset. proelia de occupando ponte crebra erant, nec, qui poterentur, incertis viribus satis discerni poterat, tum eximia cor-8 poris magnitudine in vacuum pontem Gallus processit et quantum maxima voce potuit "quem nunc" inquit "Roma virum fortissimum habet, procedat agedum ad pugnam, ut noster duorum eventus ostendat, utra gens bello sit melior." X. Diu inter primores iuvenum Romanorum silen- 1 tium fuit, cum et abnuere certamen vererentur et praecipuam sortem periculi petere nollent. tum T. Manlius L. 2 filius, qui patrem a vexatione tribunicia vindicaverat, ex statione ad dictatorem pergit: "iniussu tuo" inquit, "im-

perator, extra ordinem numquam pugnaverim, non si cer-3 tam victoriam videam; si tu permittis, volo ego illi beluae ostendere, quando adeo ferox praesultat hostium signis, me ex ea familia ortum, quae Gallorum agmen ex rupe 4 Tarpeia deiecit." tum dictator: "macte virtute" inquit "ac pietate in patrem patriamque, T. Manli, esto. perge et no-5 men Romanum invictum iuvantibus diis praesta." armant inde iuvenem aequales: pedestre scutum capit, Hispano cingitur gladio ad propiorem habili pugnam; armatum adornatumque adversus Gallum stolide laetum et — quoniam id quoque memoria dignum antiquis visum est -6 linguam etiam ab inrisu exserentem producunt. recipiunt inde se ad stationem, et duo in medio armati spectaculi magis more quam lege belli destituuntur, nequaquam visu 7 ac specie aestimantibus pares. corpus alteri magnitudine eximium, versicolori veste pictisque et auro caelatis refulgens armis; media in altero militaris statura modicaque in 8 armis habilibus magis quam decoris species; non cantus, non exultatio armorumque agitatio vana; sed pectus animorum iraeque tacitae plenum omnem ferociam in discri-9 men ipsum certaminis distulerat. ubi constitere inter duas acies tot circa mortalium animis spe metuque pendentibus, Gallus velut moles superne inminens proiecto laeva scuto in advenientis arma hostis vanum caesim cum ingenti so-10 nitu ensem deiecit; Romanus mucrone subrecto, cum scuto scutum imum perculisset, totoque corpore interior periculo vulneris factus insinuasset se inter corpus armaque, uno alteroque subinde ictu ventrem atque inguina hausit et in 11 spatium ingens ruentem porrexit hostem. iacentis inde corpus ab omni alia vexatione intactum uno torque spo-12 havit, quem respersum cruore collo circumdedit suo. defixerat payor cum admiratione Gallos: Romani alacres ab statione obviam militi suo progressi, gratulantes laudantes-13 que ad dictatorem perducunt, inter carminum prope modum incondita quaedam militariter ioculantes Torquati cognomen auditum; celebratum deinde posteris etiam fa-14 miliaeque honori fuit. dictator coronam auream addidit

donum, mirisque pro contione eam pugnam laudibus tulit.

XI. Et hercule tanti ea ad universi belli eventum mo- 1 menti dimicatio fuit, ut Gallorum exercitus proxima nocte relictis trepide castris in Tiburtem agrum atque inde, societate belli facta commeatuque benigne ab Tiburtibus adiutus, mox in Campaniam transierit. ea fuit causa, cur 2 proximo anno C. Poetelius Balbus consul, cum collegae eius M. Fabio Ambusto Hernici provincia evenisset, adversus Tiburtes iussu populi exercitum duceret. ad quorum 8 auxilium cum Galli ex Campania redissent, foedae populationes in Labicano Tusculanoque et Albano agro haud dubie Tiburtibus ducibus sunt factae; et, cum adversus 4 Tiburtem hostem duce consule contenta res publica esset, Gallicus tumultus dictatorem creari coegit. creatus Q. Servilius Ahala T. Quinctium magistrum equitum dixit, et ex auctoritate patrum, si prospere id bellum evenisset, ludos magnos vovit. dictator, ad continendos proprio bello Ti- 5 burtis consulari exercitu iusso manere, omnes iuniores, nullo detractante militiam, sacramento adegit, pugnatum 6 haud procul porta Collina est totius viribus urbis in conspectu parentum coniugumque ac liberorum, quae magna etiam absentibus hortamenta animi tum subiecta oculis simul verecundia misericordiaque militem accendebant. magna utrimque edita caede avertitur tandem acies Gallo-7 rum. fuga Tibur sicut arcem belli Gallici petunt; palati a consule Poetelio haud procul Tibure excepti, egressis ad opem ferendam Tiburtibus, simul cum iis intra portas conpelluntur. egregie cum ab dictatore tum ab consule res 8 gesta est. et consul alter Fabius proeliis primum parvis, postremo una insigni pugna, cum hostes totis adorti copiis essent, Hernicos devincit. dictator consulibus in senatu et 9 apud populum magnifice conlaudatis et suarum quoque rerum illis remisso honore dictatura se abdicavit. Poetelius de Gallis Tiburtibusque geminum triumphum egit, Fabio satis visum, ut ovans urbem iniret.

Inridere Poeteli triumphum Tiburtes: ubi enim eum 10 secum acie conflixisse? spectatores paucos fugae trepidationisque Gallorum extra portas egressos, postquam in se quoque fieri impetum viderint et sine discrimine obvios

caedi, recepisse se intra urbem: eam rem triumpho dig-11 nam visam Romanis. ne nimis mirum magnumque censerent tumultum exciere in hostium portis, maiorem ipsos

1 trepidationem ante moenia sua visuros. XII. Itaque insequenti anno M. Popilio Laenate Cn. Manlio consulibus primo silentio noctis ab Tibure agmine infesto profecti ad

2 urbem Romam venerunt. terrorem repente ex somno excitatis subita res et nocturnus pavor praebuit, ad hoc mul-

3 torum inscitia, qui aut unde hostes advenissent. conclamatum tamen celeriter ad arma est, et portae stationibus murique praesidiis firmati; et ubi prima lux mediocrem multitudinem ante moenia neque alium quam Tiburtem

4 hostem ostendit, duabus portis egressi consules utrimque aciem subeuntium iam muros adgrediuntur; apparuitque occasione magis quam virtute fretos venisse: adeo vix primum impetum Romanorum sustinuere. quin etiam bono fuisse Romanis adventum eorum constabat, orientemque iam seditionem inter patres et plebem metu tam propin-

qui belli conpressam.

Alius adventus hostium fuit proximo anno agris terribilior quam urbi: populabundi Tarquinienses fines Romanos, maxime qua ex parte Etruriam adiacent, peragravere.
rebusque nequiquam repetitis novi consules iis C. Fabius
et C. Plautius iussu populi bellum indixere; Fabioque ea
provincia, Plautio Hernici evenere. Gallici quoque belli
fama increbrescebat. sed inter multos terrores solacio
fuit pax Latinis petentibus data et magna vis militum ab
his ex foedere vetusto, quod multis intermiserant annis,

8 accepta. quo praesidio cum fulta res Romana esset, levius fuit, quod Gallos mox Praeneste venisse atque inde circa

9 Pedum consedisse auditum est. dictatorem dici C. Sulpicium placuit. consul ad id accitus C. Plautius dixit; magister equitum dictatori additus M. Valerius. hi robora militum ex duobus consularibus exercitibus electa adversus Gallos duxerunt.

10 Lentius id aliquanto bellum, quam parti utrique placebat, fuit. cum primo Galli tantum avidi certaminis fuissent, deinde Romanus miles ruendo in arma ac dimicationem

aliquantum Gallicam ferociam vinceret, dictatori neutiquam 11 placebat, quando nulla cogeret res, fortunae se committere adversus hostem, quem tempus deteriorem in dies et locis alienis faceret sine praeparato commeatu, sine firmo munimento morantem, ad hoc iis corporibus animisque, quorum omnis in impetu vis esset, parva eadem languesceret mora. his consiliis dictator bellum trahebat, gravemque 12 edixerat poenam, si quis iniussu in hostem pugnasset. milites aegre id patientes primo in stationibus vigiliisque inter se dictatorem sermonibus carpere, interdum patres communiter increpare, quod non iussissent per consules geri bellum: electum esse eximium imperatorem, unicum 13 ducem, qui nihil agenti sibi de caelo devolaturam in sinum victoriam censeat. eadem deinde haec interdiu propalam ac ferociora his iactare: se iniussu imperatoris aut dimicaturos aut agmine Romam ituros. inmiscerique iam 14 militibus centuriones, nec in circulis modo fremere, sed iam in principiis ac praetorio in unum sermones confundi atque in contionis magnitudinem crescere turba et vociferare ex omnibus locis, ut extemplo ad dictatorem iretur. verba pro exercitu faceret Sex. Tullius, ut virtute eius dignum esset. XIII. Septimum primum pilum iam Tullius duce- 1 bat, neque erat in exercitu, qui quidem pedestria stipendia fecisset, vir factis nobilior, is praecedens militum agmen 2 ad tribunal pergit mirantique Sulpicio non turbam magis quam turbae principem Tullium, imperiis oboedientissimum militem: "scilicet, dictator" inquit, "condemnatum 8 se universus exercitus a te ignaviae ratus et prope ignominiae causa destitutum sine armis oravit me, ut suam causam apud te agerem. equidem, sicubi loco cessum, si 4 terga data hosti, si signa foede amissa obici nobis possent. tamen hoc a te impetrari aequum censerem, ut nos virtute culpam nostram corrigere et abolere flagitii memoriam nova gloria patereris. etiam ad Aliam fusae legiones ean- 5 dem, quam per pavorem amiserant, patriam profectae postea a Veiis virtute recuperavere. nobis deum benignitate, felicitate tua populique Romani et res et gloria est integra. quamquam de gloria vix dicere ausim, si nos et 6

hostes haud secus quam feminas abditos intra vallum omnibus contumeliis eludunt, et tu imperator noster, quod aegrius patimur, exercitum tuum sine animis, sine armis. sine manibus iudicas esse et, priusquam expertus nos esses, de nobis ita desperasti, ut te mancorum ac debilium ducem 7 iudicares esse. quid enim aliud esse causae credamus. cur veteranus dux, fortissimus bello, conpressis, quod aiunt, manibus sedeas? utcumque enim se habet res, te de nostra 8 virtute dubitasse videri quam nos de tua verius est. sin autem non tuum istuc, sed publicum est consilium, et consensus aliqui patrum, non Gallicum bellum nos ab urbe, a penatibus nostris ablegatos tenet, quaeso, ut ea, quae dicam, non a militibus imperatori dicta censeas, sed a plebe patribus, quae, sicut vos vestra habeatis consilia, sic 9 se sua habituram dicat. quis tandem suscenseat, milites nos esse, non servos vestros, ad bellum, non in exilium missos; si quis det signum, in aciem educat, ut viris ac Romanis dignum sit, pugnaturos; si nihil armis opus sit, otium Romae potius quam in castris acturos. haec dicta 10 sint patribus: te, imperator, milites tui oramus, ut nobis pugnandi copiam facias, cum vincere cupimus, tum te duce vincere, tibi lauream insignem deferre, tecum triumphantes urbem inire, tuum sequentes currum lovis optimi 11 maximi templum gratantes ovantesque adire." orationem Tulli exceperunt preces multitudinis, et undique, ut signum daret, ut capere arma iuberet, clamabant.

1 XIV. Dictator quamquam rem bonam exemplo haud probabili actam censebat, tamen facturum quod milites vellent se recepit, Tulliumque secreto, quaenam haec res 2 sit aut quo acta more, percontatur. Tullius magno opere a dictatore petere, ne se oblitum disciplinae militaris, ne sui neve imperatoriae maiestatis crederet: multitudini concitatae, quae ferme auctoribus similis esset, non subtraxisse se ducem, ne quis alius, qualis mota creare mulstitudo soleret, existeret. nam se quidem nihil non arbitrio imperatoris acturum; illi quoque tamen videndum magno opere esse, ut exercitum in potestate haberet. differri non posse adeo concitatos animos; ipsos sibi locum ac

tempus pugnandi sumpturos, si ab imperatore non detur. dum haec loquuntur, iumenta forte pascentia extra vallum 4 Gallo abigenti duo milites Romani ademerunt. in eos saxa coniecta a Gallis, deinde ab Romana statione clamor ortus ac procursum utrimque est. iamque haud procul 5 iusto proelio res erant, ni celeriter diremptum certamen per centuriones esset. adfirmata certe eo casu Tulli apud dictatorem fides est, nec recipiente iam dilationem re in posterum diem edicitur acie pugnaturos. dictator tamen, 6 ut qui magis animis quam viribus fretus ad certamen descenderet, omnia circumspicere atque agitare coepit, ut arte aliqua terrorem hostibus incuteret. sollerti animo rem novam excogitat, qua deinde multi nostri atque externi imperatores, nostra quoque quidam aetate, usi sunt. mulis strata detrahi iubet binisque tantum centunculis re- 7 lictis agasones partim captivis partim aegrorum armis ornatos inponit, his fere mille effectis centum admiscet equi- 8 tes, et nocte super castra in montes evadere ac silvis se occultare iubet neque inde ante moveri, quam ab se acceperint signum. ipse, ubi inluxit, in radicibus montium 9 extendere aciem coepit sedulo, ut adversus montes consisteret hostis. instructo vani terroris apparatu, qui quidem 10 terror plus paene veris viribus profuit, primo credere duces Gallorum non descensuros in aeguum Romanos; deinde, ubi degressos repente viderunt, et ipsi avidi certaminis in proelium ruunt, priusque pugna coepit, quam signum ab ducibus daretur. XV. Acrius invasere Galli dextrum 1 cornu; neque sustineri potuissent, ni forte eo loco dictator fuisset, Sex. Tullium nomine increpans rogitansque, sicine pugnaturos milites spopondisset? ubi illi clamores sint 2 arma poscentium, ubi minae, iniussu imperatoris proelium inituros? en ipsum imperatorem clara voce vocare ad proelium et ire armatum ante prima signa! ecquis sequeretur eorum, qui modo ducturi fuerint, in castris feroces, in acie pavidi? vera audiebant: itaque tantos pudor stimulos 3 admovit, ut ruerent in hostium tela alienatis a memoria periculi animis. hic primo impetus prope vecors turbavit hostes, eques deinde emissus turbatos avertit, ipse dicta- 4

tor, postquam labantem una parte vidit aciem, signa in laevum cornu confert, quo turbam hostium congregari cernebat, et iis, qui in monte erant, signum quod conve-

5 nerat dedit. ubi inde quoque novus clamor ortus, et tendere obliquo monte ad castra Gallorum visi sunt, tum metu, ne excluderentur, omissa pugna est, cursuque effuso

6 ad castra ferebantur. ubi cum occurrisset eis M. Valerius magister equitum, qui profligato dextro cornu obequitabat hostium munimentis, ad montes silvasque vertunt fugam,
 7 plurimique ibi a fallaci equitum specie agasonibusque ex-

cepti sunt; et eorum, quos pavor perculerat in silvas,

8 atrox caedes post sedatum proelium fuit. nec alius post M. Furium quam C. Sulpicius iustiorem de Gallis egit triumphum. auri quoque ex Gallicis spoliis satis magnum pondus saxo quadrato saeptum in Capitolio sacravit.

9 Eodem anno et a consulibus vario eventu bellatum: nam Hernici a C. Plautio devicti subactique sunt, Fabius collega eius incaute atque inconsulte adversus Tarquinien-10 ses pugnavit. nec in acie tantum ibi cladis acceptum,

quam quod trecentos septem milites Romanos captos Tarquinienses immolarunt, qua foeditate supplicií aliquanto

11 ignominia populi Romani insignitior fuit. accessit ad eam cladem et vastatio Romani agri, quam Privernates, Veliterni deinde, incursione repentina fecerunt.

12 Eodem anno duae tribus, Pomptina et Publilia, additae; ludi votivi, quos M. Furius dictator voverat, facti. et de ambitu ab C. Poetelio tribuno plebis auctoribus patribus tum primum ad populum latum est, eaque rogatione poverum province hominum embitionem, qui pundinae et

novorum maxime hominum ambitionem, qui nundinas et conciliabula obire soliti erant, conpressam credebant.

1 XVI. Haud aeque laeta patribus insequenti anno C. Marcio Cn. Manlio consulibus de unciario faenore a. M. Duilio L. Menenio tribunis plebis rogatio est perlata; et plebis aliquanto eam cupidius scivit [accepit].

Ad bella nova priore anno destinata Falisci quoque hostes exorti duplici crimine, quod et cum Tarquiniensibus iuventus eorum militaverat, et eos, qui Falerios perfugerant, cum male pugnatum est, repetentibus fetialibus

Romanis non reddiderant. ea provincia Cn. Manlio obve- 3' nit. Marcius exercitum in agrum Privernatem integrum pace longingua induxit militemque praeda inplevit. ad copiam rerum addidit munificentiam, quod nihil in publicum secernendo augenti rem privatam militi favit. Privernates 4 cum ante moenia sua castris permunitis consedissent, vocatis ad contionem militibus "castra nunc" inquit "vobis hostium urbemque praedae do, si mihi pollicemini vos fortiter in acie operam navaturos nec praedae magis quam pugnae paratos esse." signum poscunt ingenti clamore, 5 celsique et spe haud dubia feroces in proelium vadunt. ibi ante signa Sex. Tullius, de quo ante dictum est, exclamat: "aspice, imperator," inquit, "quemadmodum exercitus tuus tibi promissa praestet," piloque posito stricto gladio in hostem impetum fecit. secuntur Tullium antesignani 6 omnes primoque impetu avertere hostem; fusum inde ad oppidum persecuti, cum iam scalas moenibus admoverent, in deditionem urbem acceperunt. triumphus de Privernatibus actus. ab altero consule nihil memorabile gestum, nisi quod legem novo exemplo ad Sutrium in castris tributim de vicensima eorum, qui manu mitterentur, tulit, patres, quia ea lege haud parvum vectigal inopi aerario additum esset, auctores fuerunt. ceterum tribuni plebis non tam 8 lege quam exemplo moti, ne quis postea populum sevocaret, capite sanxerunt: nihil enim non per milites iuratos in consulis verba quamvis perniciosum populo, si id liceret, ferri posse. — Eodem anno C. Licinius Stolo a M. 9 Popilio Laenate sua lege decem milibus aeris est damnatus. quod mille iugerum agri cum filio possideret emancipandoque filium fraudem legi fecisset.

XVII. Novi consules inde, M. Fabius Ambustus iterum 1 et M. Popilius Laenas iterum, duo bella habuere, facile alterum cum Tiburtibus, quod Laenas gessit, qui hoste in urbem conpulso agros vastavit; Falisci Tarquiniensesque 2 alterum consulem prima pugna fuderunt. inde terror maxi-3 mus fuit, quod sacerdotes eorum facibus ardentibus anguibusque praelatis incessu furiali militem Romanum insueta turbaverunt specie. et tum quidem velut lymphati

et attoniti munimentis suis trepido agmine incidera 4 deinde, ubi consul legatique ac tribuni puerorum ritu v miracula paventis inridebant increpabantque, vertit mos repente pudor, et in ea ipsa, quae fugerant, v 5 caeci ruebant. discusso itaque vano adparatu hostium in ipsos armatos se intulissent, averterunt totam aci castrisque etiam eo die potiti praeda ingenti parta vi res reverterunt, militaribus iocis cum apparatum host 6 tum suum increpantes pavorem. concitatur deinde oi nomen Etruscum, et Tarquiniensibus Faliscisque duci ad salinas perveniunt. adversus eum terrorem dict C. Marcius Rutilus primus de plebe dictus magistrum e 7 tum item de plebe C. Plautium dixit. id vero patribus dignum videri, etiam dictaturam iam in promisco e omnique ope inpediebant, ne quid dictatori ad id bel decerneretur parareturve. eo promptius cuncta fero 8 dictatore populus iussit. profectus ab urbe utraque p Tiberis ratibus exercitu, quocumque fama hostium di bat, traiecto multos populatores agrorum vagos pala 9 oppressit. castra quoque necopinato adgressus cepit octo milibus hostium captis, ceteris aut caesis aut ex a

Romano fugatis sine auctoritate patrum populi iussu tri phavit. Quia nec per dictatorem plebeium nec per consu 10 comitia consularia haberi volebant, et alter consul Fal 11 bello retinebatur, res ad interregnum redit. interre deinceps O. Servilius Ahala, M. Fabius, Cn. Manlius Fabius, C. Sulpicius, L. Aemilius, Q. Servilius, M. Fal 12 Ambustus. in secundo interregno orta contentio est, q duo patricii consules creabantur, intercedentibusque bunis interrex Fabius aiebat in duodecim tabulis les esse, ut, quodcumque postremum populus iussisset 13 ius ratumque esset; iussum populi et suffragia esse. intercedendo tribuni nihil aliud, quam ut differrent co tia. valuissent, duo patricii consules creati sunt, C. ! picius Peticus tertium M. Valerius Publicola, eodem die magistratum inierunt.

XVIII. Quadringentesimo anno quam urbs Rom

condita erat, quinto tricesimo quam a Gallis reciperata, ablato post undecimum annum a plebe consulatu patricii consules ambo ex interregno magistrum iniere, C. Sulpicius Peticus tertium M. Valerius Publicola. Empulum eo 2 anno ex Tiburtibus haud memorando certamine captum, sive duorum consulum auspicio bellum ibi gestum est, ut scripsere quidam, seu per idem tempus Tarquiniensium quoque sunt vastati agri ab Sulpicio consule, quo Valerius adversus Tiburtes legiones duxit. Domi maius certamen 3 consulibus cum plebe ac tribunis erat. fidei iam suae, non solum virtutis ducebant esse, ut accepissent duo patricii consulatum, ita ambobus patriciis mandare: quin aut toto 4 cedendum esse, si plebeius iam magistratus consulatus flat, aut totum possidendum, quam possessionem integram a patribus accepissent. plebes contra fremit: quid se vi- 5 vere, quid in parte civium censeri, si, quod duorum hominum virtute, L. Sexti ac C. Licini, partum sit, id obtinere universi non possint? vel reges vel decemviros vel 6 si quod tristius sit imperii nomen patiendum esse potius, quam ambos patricios consules videant, nec invicem pa- 7 reatur atque imperetur, sed pars altera in aeterno imperio locata plebem nusquam alio natam quam ad serviendum putet. non desunt tribuni auctores turbarum, sed inter 8 concitatos per se omnes vix duces eminent. aliquotiens 9 frustra in campum descensum cum esset, multique per seditiones acti comitiales dies, postremo victae perseverantia consulum plebis eo dolor erupit, ut tribunos, actum esse de libertate vociferantes relinquendumque non campum iam solum, sed etiam urbem captam atque oppressam regno patriciorum, maesta plebs sequeretur. consules 10 relicti a parte populi per infrequentiam comitia nihilo segnius perficiunt. creati consules ambo patricii. M. Fabius Ambustus tertium T. Quinctius. in quibusdam annalibus pro T. Quinctio M. Popilium consulem invenio.

XIX. Duo bella eo anno prospere gesta. cum Tiburti-1 bus usque ad deditionem pugnatum; Sassula ex his urbs capta, ceteraque oppida eandem fortunam habuissent, ni universa gens positis armis in fidem consulis venisset.

2 triumphatum de Tiburtibus, alioquin mitis victoria fuit. in Tarquinienses acerbe saevitum: multis mortalibus in acie caesis ex ingenti captivorum numero trecenti quinquaginta octo delecti, nobilissimus quisque, qui Romam 3 mitterentur; volgus aliud trucidatum. nec populus in eos. qui missi Romam erant, mitior fuit: medio in foro omnes virgis caesi ac securi percussi. id pro immolatis in foro 4 Tarquininiensium Romanis poenae ĥostibus redditum. res bello bene gestae, ut Samnites quoque amicitiam peterent. effecerunt. legatis eorum comiter ab senatu responsum; 5 foedere in societatem accepti. Non eadem domi quae militiae fortuna erat plebi Romanae. nam etsi unciario faenore facto levata usura erat, sorte ipsa obruebantur inopes nexumque inibant: eo nec patricios ambo consules neque comitiorum curam publicave studia prae privatis 6 incommodis plebs ad animum admittebat. consulatus uterque apud patricios manet; consules creati C. Sulpicius Pe-

ticus quartum M. Valerius Publicola iterum. In bellum Etruscum intentam civitatem, quia Caeritem populum misericordia consanguinitatis Tarquiniensibus adiunctum fama ferebat, legati Latini ad Volscos convertere. nuntiantes exercitum conscriptum armatumque iam suis finibus inminere, inde populabundos in agrum Romanum 7 venturos esse. censuit igitur senatus neutram neglegendam rem esse; utroque legiones scribi consulesque sortiri pro-8 vincias iussit. inclinavit deinde pars maior curae in Etruscum bellum, postquam litteris Sulpicii consulis, cui Tarquinii provincia evenerat, cognitum est depopulatum agrum circa Romanas salinas praedaeque partem in Caeritum fines avectam, et haud dubie iuventutem eius populi inter prae-9 datores fuisse. itaque Valerium consulem, Volscis oppositum castraque ad finem Tusculanum habentem, revocatum 10 inde senatus dictatorem dicere iussit. T. Manlium L. filium dixit. is cum sibi magistrum equitum A. Cornelium Cossum dixisset, consulari exercitu contentus ex auctoritate 1 patrum ac populi iussu Caeritibus bellum indixit. XX. Tum primum Caerites, tamquam in verbis hostium vis maior

ad bellum significandum quam in suis factis, qui per po-

pulationem Romanos lacessierant, esset, verus belli terror **invasit, et, quam non suarum virium ea dimicatio esset,** cernebant. paenitebatque populationis, et Tarquinienses 2 execrabantur defectionis auctores; nec arma aut bellum quisquam apparare, sed pro se quisque legatos mitti iubebat ad petendam erroris veniam. legati senatum cum adis- 3 sent, absenatu reiecti ad populum deos rogaverunt, quorum sacra bello Gallico accepta rite procurassent, ut Romanos florentes ea sui misericordia caperet, quae se rebus adfectis quondam populi Romani cepisset; conversique ad delu- 4 bra Vestae hospitium flaminum Vestaliumque ab se caste ac religiose cultum invocabant: eane meritos crederet 5 quisquam hostes repente sine causa factos, aut, si quid hostiliter fecissent, consilio id magis quam furore lapsos fecisse, ut sua vetera beneficia, locata praesertim apud tam gratos, novis conrumperent maleficiis florentemque populum Romanum ac felicissimum bello sibi desumerent hostem, cuius adflicti amicitiam petissent? ne appellarent consilium, quae vis ac necessitas appellanda esset. trans- 6 euntis agmine infesto per agrum suum Tarquinienses, cum praeter viam nihil petissent, traxisse quosdam agrestium populationis eius, quae sibi crimini detur, comites. eos seu dedi placeat, dedere se paratos esse, seu suppli- 7 cio adfici, daturos poenas. Caere, sacrarium populi Romani, deversorium sacerdotum ac receptaculum Romanorum sacrorum, intactum inviolatumque crimine belli hospitio Vestalium cultisque diis darent. movit populum non 8 tam causa praesens quam vetus meritum, ut maleficii quam beneficii potius inmemores essent. itaque pax populo Caeriti data indutiasque in centum annos factas in senatus consultum referri placuit. in Faliscos eodem noxios cri- 9 mine vis belli conversa est, sed hostes nusquam inventi. cum populatione peragrati fines essent, ab oppugnatione urbium temperatum; legionibusque Romam reductis relicum anni muris turribusque reficiendis consumptum, et aedis Apollinis dedicata est.

XXI. Extremo anno comitia consularia certamen pa-1 trum ac plebis diremit, tribunis negantibus passuros

comitia haberi, ni secundum Liciniam legem haberentur. dictatore obstinato tollere potius totum e re publica con-2 sulatum quam promiscum patribus ac plebi facere. prolatandis igitur comitiis cum dictator magistratu abisset. res ad interregnum rediit. infestam inde patribus plebem interreges cum accepissent, ad undecimum interregem 3 seditionibus certatum est. legis Liciniae patrocinium tribuni iactabant; propior dolor plebi faenoris ingravescentis erat, curaeque privatae in certaminibus publicis erum-4 pebant. quorum taedio patres L. Cornelium Scipionem interregem concordiae causa observare legem Liciniam comitiis consularibus iussere. P. Valerio Publicolae datus 5 e plebe collega C. Marcius Rutilus, inclinatis semel in concordiam animis novi consules faenebrem quoque rem, quae distinere una animos videbatur, levare adgressi solutionem alieni aeris in publicam curam verterunt quinqueviris creatis, quos mensarios ab dispensatione pecuniae 6 appellarunt. meriti aequitate curaque sunt, ut per omnium annalium monumenta celebres nominibus essent. fuere autem C. Duellius P. Decius Mus M. Papirius O. Publilius 7 et T. Aemilius; qui rem difficillimam tractatu et plerumque parti utrique, semper certe alteri gravem cum alia moderatione tum inpendio magis publico quam iactura 8 sustinuerunt. tarda enim nomina et inpeditiora inertia debitorum quam facultatibus aut aerarium mensis cum aere in foro positis dissolvit, ut populo prius caveretur, aut aestimatio aeguis rerum pretiis liberavit, ut non modo sine iniuria, sed etiam sine querimoniis partis utriusque exhausta vis ingens aeris alieni sit.

Terror inde vanus belli Etrusci, cum coniurasse duodecim populos fama esset, dictatorem dici coegit. dictus
in castris — eo enim ad consules missum senatus consultum
est — C. Iulius, cui magister equitum adiectus L. Aemi1 lius. ceterum foris tranquilla omnia fuere. XXII. Temptatum domi per dictatorem, ut ambo patricii consules
2 crearentur, rem ad interregnum perduxit. duo interreges
C. Sulpicius et M. Fabius interpositi obtinuere, quod dictator frustra tetenderat, mitiore iam plebe ob recens

meritum levati aeris alieni, ut ambo patricii consules crearentur. creati ipse C. Sulpicius Peticus, qui prior 3 interregno abiit, et T. Quinctius Pennus; guidam Caesonem. alii Gaium nomen Quinctio adiciunt. ad bellum ambo 4 profecti, Faliscum Quinctius, Sulpicius Tarquiniense, nusquam acie congresso hoste cum agris magis quam cum hominibus urendo populandoque gesserunt bella; cuius 5 lentae velut tabis senio victa utriusque pertinacia populi est, ut primum a consulibus, dein permissu eorum ab senatu indutias peterent. in quadraginta annos impetraverunt, ita posita duorum bellorum quae inminebant cura, 6 dum aliqua ab armis quies esset, quia solutio aeris alieni multarum rerum mutaverat dominos, censum agi placuit. ceterum cum censoribus creandis indicta comitia essent. 7 professus censuram se petere C. Marcius Rutilus, qui primus dictator de plebe fuerat, concordiam ordinum turbavit. quod videbatur quidem tempore alieno fecisse, quia 8 ambo tum forte patricii consules erant, qui rationem eius se habituros negabant; sed et ipse constantia inceptum 9 obtinuit, et tribuni omni vi, reciperaturi ius consularibus comitiis amissum, adiuverunt, et cum ipsius viri maiestas nullius honoris fastigium non aequabat, tum per eundem. qui ad dictaturam aperuisset viam, censuram quoque in partem vocari plebes volebat. nec variatum comitiis est, 10 quin cum Manlio Gnaeo censor Marcius crearetur.

Dictatorem quoque hic annus habuit M. Fabium nullo terrore belli, sed ne Licinia lex comitiis consularibus observaretur. magister equitum dictatori additus Q. Servi-11 lius. nec tamen dictatura potentiorem eum consensum patrum consularibus comitiis fecit, quam censoriis fuerat. XXIII. M. Popilius Laenas a plebe consul, a patribus L. 1 Cornelius Scipio datus. fortuna quoque inlustriorem plebeium consulem fecit: nam cum ingentem Gallorum exer-2 citum in agro Latino castra posuisse nuntiatum esset, Scipione gravi morbo inplicito Gallicum bellum Popilio extra ordinem datum. is inpigre exercitu scripto, cum 8 omnis extra portam Capenam ad Martis aedem convenire armatos iuniores iussisset signaque eodem quaestores ex

aerario deferre, quattuor expletis legionibus quod superfuit 4 militum P. Valerio Publicolae praetori tradidit, auctor patribus scribendi alterius exercitus, quod ad incertos belli 5 eventus subsidium rei publicae esset, ipse iam satis omnibus instructis conparatisque ad hostem pergit. cuius ut prius nosceret vires, quam periculo ultimo temptaret, in tumulo, quem proximum castris Gallorum capere potuit, 6 vallum ducere coepit. gens ferox et ingenii avidi ad pugnam cum procul visis Romanorum signis, ut extemplo proelium initura, explicuisset aciem, postquam neque in aequum demitti agmen vidit, et cum loci altitudine tum vallo etiam integi Romanos, perculsos pavore rata, simul oportuniores, quod intenti tum maxime operi essent, truci 7 clamore adgreditur. ab Romanis nec opus intermissum - triarii erant, qui muniebant - et ab hastatis principibusque, qui pro munitoribus intenti armatique steterant. 8 proelium initum. praeter virtutem locus quoque superior adiuvit, ut pila omnia hastaeque non tamquam ex aequo missa vana, quod plerumque fit, caderent, sed omnia li-9 brata ponderibus figerentur; oneratique telis Galli, quibus aut corpora transfixa aut praegravata inhaerentibus gerebant scuta, cum cursu paene in adversum subissent, primo 10 incerti restitere; dein cum ipsa cunctatio et his animos minuisset et auxisset hosti, inpulsi retro ruere alii super alios stragemque inter se caede ipsa foediorem dare: adeo praecipiti turba obtriti plures quam ferro necati. 1 XXIV. Necdum certa Romanis victoria erat; alia in cam-2 pum degressis supererat moles: namque multitudo Gallorum sensum omnem talis damni exsuperans velut nova rursus exoriente acie integrum militem adversus victorem 3 hostem ciebat; stetitque suppresso impetu Romanus, et quia iterum fessis subeunda dimicatio erat, et quod consul, dum inter primores incautus agitat, laevo umero matari 4 prope traiecto cesserat parumper ex acie. iamque omissa cunctando victoria erat, cum consul vulnere alligato revectus ad prima signa "quid stas, miles?" inquit: "non cum Latino Sabinoque hoste res est, quem victum armis 5 socium ex hoste facias: in beluas strinximus ferrum: hau-

riendus aut dandus est sanguis. propulistis a castris. supina valle praecipites egistis, stratis corporibus hostium superstatis; complete eadem strage campos, qua montis replestis. nolite expectare, dum stantes vos fugiant; in- 6 ferenda sunt signa, et vadendum in hostem." his adhorta- 7 tionibus iterum coorti pellunt loco primos manipules Gallorum, cuneis deinde in medium agmen perrumpunt. inde barbari dissipati, quibus nec certa imperia nec duces 8 essent, vertunt impetum in suos; fusique per campos et praeter castra etiam sua fuga praelati, quod editissimum inter aequales tumulos occurrebat oculis, arcem Albanam petunt. consul non ultra castra insecutus, quia et vulnus degrava- 9 bat et subicere exercitum tumulis ab hoste occupatis nolebat, praeda omni castrorum militi data victorem exercitum opulentumque Gallicis spoliis Romam reduxit. moram 10 triumpho vulnus consulis attulit, eademque causa dictatoris desiderium senatui fecit, ut esset qui aegris consulibus comitia haberet. dictator L. Furius Camillus dictus ad-11 dito magistro equitum P. Cornelio Scipione reddidit patribus possessionem pristinam consulatus. ipse ob id meritum ingenti patrum studio creatus consul collegam Ap. Claudium Crassum dixit.

XXV. Priusquam inirent novi consules magistratum, 1 triumphus a Popilio de Gallis actus magno favore plebis. mussantesque inter se rogitabant, num quem plebei consulis paeniteret. simul dictatorem increpabant, qui legis 2 Liciniae spretae mercedem [consulatum] privata cupiditate quam publica iniuria foediorem cepisset, ut se ipse consulem dictator crearet. annus multis variisque motibus 8 fuit insignis. Galli ex Albanis montibus, quia hiemis vim pati nequiverant, per campos maritumaque loca vagi populabantur; mare infestum classibus Graecorum erat 4 oraque litoris Antiatis Laurensque tractus et Tiberis ostia, ut praedones maritimi cum terrestribus congressi ancipiti semel proelio decertarint, dubiique discesserint in castra Galli, Graeci retro ad naves, victos se an victores putarent. inter hos longe maximus extitit terror, concilia po- 5 pulorum Latinorum ad lucum Ferentinae habita responsumque haud ambiguum imperantibus milites Romanis datum, absisterent imperare iis, quorum auxilio egerent:

6 Latinos pro sua libertate potius quam pro alieno imperio

7 laturos arma. inter duo simul bella externa defectione etiam sociorum senatus anxius cum cerneret, metu tenendos, quos fides non tenuisset, extendere omnes imperii vires consules dilectu habendo iussit: civili quippe standum exercitu esse, quando socialis coetus desereret. 8 undique, non urbana tantum, sed etiam agresti iuventute.

8 undique, non urbana tantum, sed etiam agresti iuventute, decem legiones scriptae dicuntur quaternum milium et

9 ducenorum peditum equitumque trecenorum, quem nunc novum exercitum, si qua externa vis ingruat, hae vires populi Romani, quas vix terrarum capit orbis, contractae in unum haud facile efficiant: adeo in quae laboramus sola crevimus, divitias luxuriamque.

10 Inter ceter tristia eius anni consul alter Ap. Claudius in ipso belli apparatu moritur; redierantque res ad Camil-

- 11 lum, cui unico consuli vel ob aliam dignationem haud subiciendam dictaturae vel ob omen faustum ad Gallicum tumultum cognominis dictatorem adrogari haud satis de-
- 12 corum visum est patribus. consul duabus legionibus urbi praepositis, octo cum L. Pinario praetore divisis memor paternae virtutis Gallicum sibi bellum extra sortem sumit,
- 18 praetorem maritimam oram tutari Graecosque arcere litoribus iussit. et cum in agrum Pomptinum descendisset, quia neque in campis congredi nulla cogente re volebat et prohibendo populationibus, quos rapto vivere necessitas cogeret, satis domari credebat hostem, locum idoneum stativis delegit.
- 1 XXVI. Übi cum stationibus quieti tempus terereni, Gallus processit magnitudine atque armis insignis, quatiensque scutum hasta cum silentium fecisset, provocat per interpretem unum ex Romanis, qui secum ferro decernat.
- 2 M. erat Valerius tribunus militum adulescens, qui haud indigniorem eo decore se quam T. Manlium ratus, prius sciscitatus consulis voluntatem in medium armatus proces-
- 3 sit. minus insigne certamen humanum numine interposito deorum factum namque conserenti iam manum Ro-

mano corvus repente in galea consedit, in hostem versus. guod primo ut augurium caelo missum laetus accepit tri- 4 bunus, precatus deinde: si divus, si diva esset, qui sibi praepetem misisset, volens propitius adesset. dictu mirabile, 5 tenuit non solum ales captam semel sedem, sed, quotienscumque certamen initum est, levans se alis os oculosque hostis rostro et unguibus adpetit, donec territum prodigii talis visu oculisque simul ac mente turbatum Valerius obtruncat, corvus ex conspectu elatus orientem petit. hac- 6 tenus quietae utrimque stationes fuere. postquam spoliare corpus caesi hostis tribunus coepit, nec Galli se statione tenuerunt, et Romanorum cursus ad victorem etiam ocior fuit. ibi circa iacentis Galli corpus contracto certamine pugna atrox concitatur, iam non manipulis proximarum 7 stationum sed legionibus utrimque effusis res geritur. Camillus laetum militem victoria tribuni, laetum tam praesentibus ac secundis diis ire in proelium jubet: ostentansque insignem spoliis tribunum: "hunc imitare, miles," aiebat, "et circa iacentem ducem sterne Gallorum catervas." dii hominesque illi adfuere pugnae, depugnatumque 8 haudquaquam certamine ambiguo cum Gallis est: adeo duorum militum eventum, inter quos pugnatum erat, utraque acies animis praeceperat. inter primos, quorum 9 concursus alios exciverat, atrox proelium fuit; alia multitudo, priusquam ad conjectum teli veniret, terga vertit, primo per Volscos Falernumque agrum dissipati sunt, inde Apuliam ac mare inferum petierunt. consul contione advocata 10 laudatum tribunum decem bubus aureaque corona donat. ipse iussus ab senatu bellum maritimum curare cum praetore junxit castra, ibi quia res trahi segnitia Graecorum 11 non committentium se in aciem videbantur, dictatorem comitiorum causa T. Manlium Torquatum ex auctoritate senatus dixit. dictator magistro equitum A. Cornelio Cosso dicto co- 12 mitia consularia habuit aemulumque decoris sui absentemM. Valerium Corvum — id enim illi deinde cognominis fuit summo favore populi, tres et viginti natum annos, consulem renuntiavit. collega Corvo de plebe M. Popilius Lae-18 nas, quartum consul futurus, datus est. cum Graecis a

Camillo nulla memorabilis gesta res: nec illi terra nec Ro14 manus mari bellator erat. postremo cum litoribus arcerentur, aqua etiam praeter cetera necessaria usui deficiente
15 Italiam reliquere. cuius populi ea cuiusque gentis classis
fuerit, nihil certi est. maxime Siciliae fuisse tyrannos
crediderim; nam ulterior Graecia ea tempestate intestino
fessa bello iam Macedonum opes horrebat.

1 XXVII. Exercitibus dimissis cum et foris pax et domi concordia ordinum otium esset, ne nimis laetae res essent, pestilentia civitatem adorta coegit senatum imperare decemviris, ut libros Sibyllinos inspicerent; eorumque mo-2 nitu lectisternium fuit. eodem anno Satricum ab Antiatibus colonia deducta restitutaque urbs, quam Latini diruerant; et cum Carthaginiensibus legatis Romae foedus ictum, cum amicitiam ac societatem petentes venissent.

Idem otium domi forisque mansit T. Manlio Torquato C. Plautio consulibus. semunciarium tantum ex unciario faenus factum, et in pensiones aequas triennii, ita ut quarta 4 praesens esset, solutio aeris alieni dispensata est. et sic quoque parte plebis adfecta fides tamen publica privatis difficultatibus potior ad curam senatui fuit. levatae ma-

xime res, quia tributo ac dilectu supersessum.

Tertio anno post Satricum restitutum a Volscis M. Valerius Corvus iterum consul cum C. Poetelio factus, cum ex Latio nuntiatum esset legatos ab Antio circumire popu-6 los Latinorum ad concitandum bellum, priusquam plus hostium fieret, Volscis arma inferre iussus ad Satricum exercitu infesto pergit. quo cum Antiates aliique Volsci praeparatis iam ante, si quid ab Roma moveretur, copiis occurrissent, nulla mora inter infensos diutino odio dimi-7 candi facta est. Volsci, ferocior ad rebellandum quam ad bellandum gens, certamine victi fuga effusa Satrici moenia petunt. et ne in muris quidem satis firma spe, cum corona militum cincta iam scalis caperetur urbs, ad quattuor milia militum praeter multitudinem inbellem sese dedidere. 8 oppidum dirutum atque incensum; ab aede tantum matris Matutae abstinuere ignem. praeda omnis militi data. extra praedam quattuor milia deditorum habita; eos vinctos consul ante currum triumphans egit; venditis deinde magnam pecuniam in aerarium redegit. sunt qui hanc 9 multitudinem captivam servorum fuisse scribant, idque magis veri simile est quam deditos venisse.

XXVIII. Hos consules secuti sunt M. Fabius Dorsuo 1 Ser. Sulpicius Camerinus. Auruncum inde bellum ab repentina populatione coeptum, metuque, ne id factum po- 2 puli unius, consilium omnis nominis Latini esset, dictator velut adversus armatum iam Latium L. Furius creatus. magistrum equitum Cn. Manlium Capitolinum dixit. et 8 cum, quod per magnos tumultus fieri solitum erat, iustitio indicto dilectus sine vacationibus habitus esset. legiones, quantum maturari potuit, in Auruncos ductae. ibi praedonum magis quam hostium animi inventi; prima itaque acie debellatum est. dictator tamen, quia et ultro 4 bellum intulerant et sine detractatione se certamini offerebant, deorum quoque opes adhibendas ratus inter ipsam dimicationem aedem Iunoni Monetae vovit: cuius damnatus voti cum victor Romam revertisset, dictatura se abdicavit. senatus duumviros ad eam aedem pro amplitudine 5 populi Romani faciendam creari iussit; locus in arce destinatus, quae area aedium M. Manli Capitolini fuerat. con- 6 sules dictatoris exercitu ad bellum Volscum usi Soram ex hostibus, incautos adorti, ceperunt.

Anno post quam vota erat aedes Monetae dedicatur C. Marcio Rutilo tertium T. Manlio Torquato iterum consulibus. prodigium extemplo dedicationem secutum, si-7 mile vetusto montis Albani prodigio: namque et lapidibus pluit et nox interdiu visa intendi; librisque inspectis cum plena religione civitas esset, senatui placuit dictatorem feriarum constituendarum causa dici. dictus P. Valerius 8 Publicola, magister equitum ei Q. Fabius Ambustus datus est. non tribus tantum supplicatum ire placuit, sed finitimos etiam populos, ordoque iis, quo quisque die supplicarent, statutus, iudicia eo anno populi tristia in faene-9 ratores facta, quibus ab aedilibus dicta dies esset, traduntur. et res haud ulla insigni ad memoriam causa ad interregnum redit. ex interregno, ut id actum videri posset, 10

ambo patricii consules creati sunt, M. Valerius Corvus tertium A. Cornelius Cossus.

XXIX. Maiora iam hinc bella et viribus hostium et longinquitate vel regionum vel temporum [spatio], quibus bellatum est, dicentur, namque eo anno adversus Samni-2 tes, gentem opibus armisque validam, mota arma; Samnitium bellum ancipiti Marte gestum Pyrrus hostis, Pyrrum Poeni secuti. quanta rerum moles! quotiens in extrema periculorum ventum, ut in hanc magnitudinem, 3 quae vix sustinetur, erigi imperium posset! belli autem causa cum Samnitibus Romanis, cum societate amicitiaque iuncti essent. extrinsecus venit, non orta inter ipsos 4 est. Samnites Sidicinis iniusta arma, quia viribus plus poterant, cum intulissent, coacti inopes ad opulentiorum 5 auxilium confugere, Campanis sese conjungunt. Campani magis nomen ad praesidium sociorum quam vires cum attulissent, fluentes luxu ab duratis usu armorum in Sidicino pulsi agro, in se deinde molem omnem belli ver-6 terunt. namque Samnites omissis Sidicinis ipsam arcem finitimorum Campanos adorti, unde aeque facilis victoria, praedae atque gloriae plus esset, Tifata, inminentis Capuae collis, cum praesidio firmo occupassent, descendunt inde quadrato agmine in planitiem, quae Capuam 7 Tifataque interiacet. ibi rursus acie dimicatum; adversoque proelio Campani intra moenia conpulsi, cum robore iuventutis suae acciso nulla propingua spes esset, coacti sunt ab Romanis petere auxilium.

1 XXX. Legati introducti in senatum maxime in hanc sententiam locuti sunt: "populus nos Campanus legatos ad vos, patres conscripti, misit amicitiam in perpetuum, 2 auxilium praesens a vobis petitum. quam si secundis rebus nostris petissemus, sicut coepta celerius, ita infirmiore vinculo contracta esset. tunc enim, ut qui ex aequo nos venisse in amicitiam meminissemus, amici forsitan pariter ac nunc, subiecti atque obnoxii vobis 3 minus essemus; nunc, misericordia vestra conciliati auxilioque in dubiis rebus defensi, beneficium quoque acceptum colamus oportet, ne ingrati atque omni ope divina

humanaque indigni videamur. neque hercule, quod Sam- 4 nites priores amici sociique vobis facti sunt, ad id valere arbitror, ne nos in amicitiam accipiamur, sed ut vetustate et gradu honoris nos praestent: neque enim foedere Samnitium, ne qua nova jungeretis foedera, cautum est. fuit quidem apud vos semper satis iusta causa amicitiae, 5 velle eum vobis amicum esse, qui vos appeteret: Cam-6 pani, etsi fortuna praesens magnifice loqui prohibet. non urbis amplitudine, non agri ubertate ulli populo praeterquam vobis cedentes, haud parva, ut arbitror, accessio bonis rebus vestris in amicitiam venimus vestram. Aeguis 7 Volscisque, aeternis hostibus huius urbis, quandocumque se moverint, ab tergo erimus et, quod vos pro salute nostra priores feceritis, id nos pro imperio vestro et gloria semper faciemus. subactis his gentibus, quae inter nos 8 vosque sunt, quod prope diem futurum spondet et virtus et fortuna vestra, continens imperium usque ad nos habeoitis. acerbum ac miserum est, quod fateri nos fortuna 9 nostra cogit: eo ventum est, patres conscripti, ut aut amicorum aut inimicorum Campani simus. si defenditis, 10 vestri, si deseritis, Samnitium erimus; Capuam ergo et Campaniam omnem vestris an Samnitium viribus accedere malitis, deliberate. omnibus quidem, Romani, ve- 11 stram misericordiam vestrumque auxilium aequum est patere, iis tamen maxime, qui, fidem inplorantibus aliis auxilium dum supra vires suas praestant, ante omnes ipsi in hanc necessitatem venerunt. quamquam pugnavimus 12 verbo pro Sidicinis, re pro nobis, cum videremus finitimum . populum nefario latrocinio Samnitium peti et, ubi conflagrassent Sidicini, ad nos trajecturum illud incendium esse. nec enim nunc, quia dolent iniuriam acceptam Samnites, 18 sed quia gaudent oblatam sibi esse causam, oppugnatum nos veniunt. an, si ultio irae haec et non occasio cupi-14 ditatis explendae esset, parum fuit, quod semel in Sidicino agro, iterum in Campania ipsa legiones nostras cecidere? quae est ista tam infesta ira, quam per duas acies 15 fusus sanguis explere non potuerit? adde huc populationem agrorum, praedas hominum atque pecudum actas,

incendia villarum ac ruinas, omnia ferro ignique vastata: 16 hiscine ira expleri non potuit? sed cupiditas explenda est. ea ad oppugnandam Capuam rapit: aut delere urbem pul-17 cherrimam aut ipsi possidere volunt. sed vos potius, Romani, beneficio vestro occupate eam, quam illos habere per maleficium sinatis. non loquor apud recusantem iusta bella populum; sed tamen, si ostenderitis auxilia vestra, 18 ne bello quidem arbitror vobis opus fore. usque ad nos contemptus Samnitium pervenit, supra non ascendit: itaque umbra vestri auxilii, Romani, tegi possumus, quidquid [id] deinde habuerimus, quidquid ipsi fuerimus, ve-19 strum id omne existimaturi. vobis arabitur ager Campanus. vobis Capua urbs frequentabitur; conditorum, parentium, deorum inmortalium numero nobis eritis, nulla colonia vestra erit, quae nos obsequio erga vos fideque superet. 20 adnuite, patres conscripti, nutum numenque vestrum invictum Campanis et iubete sperare incolumem Capuam 21 futuram. qua frequentia omnium generum multitudinis prosequente creditis nos illinc profectos? quam omnia votorum lacrimarumque plena reliquisse? in qua nunc expectatione senatum populumque Campanum, coniuges 22 liberosque nostros esse? stare omnem multitudinem ad portas viam hinc ferentem prospectantes certum habeo. quid illis nos, patres conscripti, sollicitis ac pendentibus 23 animi renuntiare iubeatis? alterum responsum salutem. victoriam, lucem ac libertatem, alterum ominari horreo

quae ferat! proinde ut aut de vestris futuris sociis atque amicis aut nusquam ullis futuris nobis consulite."

XXXI. Summotis deinde legatis cum consultus senatus esset, etsi magnae parti urbs maxima opulentissimaque Italiae, uberrimus ager marique propinquus ad varietates annonae horreum populi Romani fore videbatur, tamen

tanta utilitate fides antiquior fuit, responditque ita ex 2 auctoritate senatus consul: "auxilio vos, Campani, dignos censet senatus, sed ita vobiscum amicitiam institui par est, ne qua vetustior amicitia ac societas violetur. Samnites nobiscum foedere iuncti sunt. itaque arma, deos prius quam homines violatura, adversus Samnites vobis

negamus; legatos, sicut fas iusque est, ad socios atque 3 amicos precatum mittemus, ne qua vobis vis fiat." ad ea princeps legationis — sic enim domo mandatum attulerant — "quando quidem" inquit "nostra tueri adversus vim atque iniuriam iusta vi non vultis, vestra certe defendetis: itaque populum Campanum urbemque Ca-4 puam, agros, delubra deum, divina humanaque omnia in vestram, patres conscripti, populique Romani dicionem dedimus, quidquid deinde patiemur dediticii vestri passuri." sub haec dicta omnes manus ad consules tendentes 5 pleni lacrimarum in vestibulo curiae procubuerunt. com- 6 moti patres vice fortunarum humanarum, si ille praepotens opibus populus, luxuria superbiaque clarus, a quo paulo ante auxilium finitimi petissent, adeo infractos gereret animos, ut se ipse suaque omnia potestatis alienae faceret, tum iam fides agi visa, deditos non prodi; nec 7 facturum aegua Samnitium populum censebant, si agrum urbemque per deditionem factam populi Romani oppugnarent. legatos itaque extemplo mitti ad Samnites placuit. 8 data mandata, ut preces Campanorum, responsum senatus amicitiae Samnitium memor, deditionem postremo factam Samnitibus exponerent; peterent pro societate amicitiaque, 9 ut dediticiis suis parcerent, neque in eum agrum, qui populi Romani factus esset, hostilia arma inferrent; si leni- 10 ter agendo parum proficerent, denuntiarent Samnitibus populi Romani senatusque verbis, ut Capua urbe Campanoque agro abstinerent. haec legatis agentibus in con-11 cilio Samnitium adeo est ferociter responsum, ut non solum gesturos se esse dicerent id bellum, sed magistratus eorum e curia egressi stantibus legatis praefectos co-12 hortium vocarent iisque clara voce imperarent, ut praedatum in agrum Campanum extemplo proficiscerentur.

XXXII. Hac legatione Romam relata positis omnium 1 aliarum rerum curis patres fetialibus ad res repetendas missis belloque, quia non redderentur, sollemni more indicto decreverunt, ut primo quoque tempore de ea re ad populum ferretur. iussuque populi consules ambo cum 2 duobus exercitibus ab urbe profecti, Valerius in Campa-

niam. Cornelius in Samnium, ille ad montem Gaurum. 3 hic ad Saticulam castra ponunt. priori Valerio Samnitium legiones — eo namque omnem belli molem inclinaturam censebant — occurrunt. simul in Campanos stimulabat ira, tam promptos nunc ad ferenda nunc ad accersenda 4 adversus se auxilia; ut vero castra Romana viderunt, ferociter pro se quisque signum duces poscere; adfirmare eadem fortuna Romanum Campano laturum opem, qua Cam-5 panus Sidicino tulerit. Valerius levibus certaminibus temptandi hostis causa haud ita multosmoratus dies signum pugnae proposuit, paucis suos adhortatus, ne novum bellum eos 6 novusque hostis terreret: quidquid ab urbe longius proferrent arma, magis magisque in inbelles gentes eos prodire. 7 ne Sidicinorum Campanorumque cladibus Samnitium aestimarent virtutem: qualescumque inter se certaverint, necesse fuisse, alteram partem vinci. Campanos quidem haud dubie magis nimio luxu fluentibus rebus mollitiaque sua 8 quam vi hostium victos esse. quid autem esse duo prospera in tot saeculis bella Samnitium adversus tot decora populi Romani, qui triumphos paene plures quam annos 9 ab urbe condita numeret, qui omnia circa se, Sabinos, Etruriam, Latinos, Hernicos, Aeguos, Volscos, Auruncos, domita armis habeat, qui Gallos tot proeliis caesos postremo in 10 mare ac naves fuga conpulerit. cum gloria belli ac virtute sua quemque fretos ire in aciem debere, tum etiam intueri. 11 cuius ductu auspicioque ineunda pugna sit, utrum, qui audiendus dumtaxat magnificus adhortator sit, verbis tantum ferox, operum militarium expers, an qui et ipse tela tractare, procedere ante signa, versari media in mole pug-12 nae sciat. "facta mea, non dicta vos, milites" inquit, "sequi volo nec disciplinam modo, sed exemplum etiam a me petere. non factionibus [modo] nec per coitiones. usitatas nobilibus, sed hac dextra mihi tres consulatus sum-18 mamque laudem peperi. fuit, cum hoc dici poterat: ..patricius enim eras et a liberatoribus patriae ortus et eodem anno familia ista consulatum, quo urbs haec consulem 14 habuit: " nunc iam nobis patribus vobisque plebei promiscuus consulatus patet, nec generis, ut ante, sed virtu-

tis est praemium. proinde summum quodque spectate, milites, decus, non, si mihi novum hoc Corvini cognomen 15 diis auctoribus homines dedistis, Publicolarum vetustum familiae nostrae cognomen memoria excessit. semper ego 16 plebem Romanam militiae domique, privatus, in magistratibus parvis magnisque, aeque tribunus ac consul, eodem tenore per omnes deinceps consulatus colo atque conunc, quod instat, diis bene iuvantibus novum at-17 que integrum de Samnitibus triumphum mecum petite." XXXIII. Non alias militi familiarior dux fuit omnia inter 1 infimos militum haud gravate munia obeundo, in ludo 2 praeterea militari, cum velocitatis viriumque inter se aequales certamina ineunt, comiter facilis, vincere ac vinci vultu eodem nec quemquam aspernari parem, qui se offerret; factis benignus pro re, dictis haud minus libertatis 3 alienae quam suae dignitatis memor, et, quo nihil popularius est, quibus artibus petierat magistratus, iisdem gerebat. itaque universus exercitus incredibili alacritate ad- 4 hortationem prosecutus ducis castris egreditur.

Proelium, ut quod maxime umquam, pari spe utrim- 5 que, aequis viribus, cum fiducia sui sine contemptu hostium commissum est. Samnitibus ferociam augebant novae res 6 gestae et paucos ante dies geminata victoria. Romanis contra quadringentorum annorum decora et conditae urbi aequalis victoria: utrisque tamen novus hostis curam adde- 7 bat. pugna indicio fuit, quos gesserint animos: namque ita conflixerunt, ut aliquamdiu in neutram partem inclinarent acies. tum consul trepidationem iniciendam ratus, 8 quando vi pelli non poterant, equitibus inmissis turbare prima signa hostium conatur. quos ubi nequiquam 9 tumultuantes in spatio exiguo volvere turmas vidit nec posse aperire in hostes viam, revectus ad antesignanos legionum cum desiluisset ex equo, "nostrum" inquit 10 "peditum illud, milites, est opus: agitedum, ut me videritis, quacumque incessero in aciem hostium, ferro viam facientem, sic pro se quisque obvios sternite: illa omnia, qua nunc erectae micant hastae, patefacta strage vasta cernetis." haec dicta dederat, cum equites consulis 11

fussu discurrunt in cornua legionibusque in mediam aciem aperiunt viam. primus omnium consul invadit hostem, 12 et, cum quo forte contulit gradum, obtruncat. hoc spectaculo accensi dextra laevaque ante se quisque memorandum proelium ciet: stant obnixi Samnites, quamquam plura 13 accipiunt quam inferunt vulnera. aliquamdiu iam pugnatum erat, atrox caedes circa signa Samnitium, fuga ab nulladum parte erat: adeo morte sola vinci destinaverant 14 animis. itaque Romani, cum et fluere iam lassitudine vires sentirent et diei haud multum superesse, accensi ira 15 concitant se in hostem, tum primum referri pedem atque inclinari rem in fugam apparuit; tum capi, occidi Samnis; nec superfuissent multi, ni nox victoriam magis quam proe-16 lium diremisset. et Romani fatebantur numquam cum pertinaciore hoste conflictum, et Samnites, cum quaereretur. quaenam prima causa tam obstinatos movisset in fugam, 17 oculos sibi Romanorum ardere visos aiebant vesanosque vultus et furentia ora; inde plus quam ex alia ulla re ter-

roris ortum. quem terrorem non pugnae solum eventu 18 sed nocturna profectione confessi sunt. postero die vacuis hostium castris Romanus potitur, quo se omnis Campanorum multitudo gratulabunda effudit.

1 XXXIV. Ceterum hoc gaudium magna prope clade in Samnio foedatum est. nam ab Saticula profectus Cornelius consul exercitum incaute in saltum cava valle pervium 2 circaque insessum ab hoste induxit, nec prius, quam recipi tuto signa non poterant, inminentem capiti hostem 3 vidit. dum id morae Samnitibus est, quoad totum in vallem infimam demitteret agmen, P. Decius tribunus militum conspicit unum editum in saltu collem, inminentem hostium castris, aditu arduum inpedito agmini, expeditis haud difficilem. itaque consuli territo animi, videsne tu "inquit, "A. Corneli, cacumen illud supra hostem? arx illa est spei salutisque nostrae, si eam, quoniam caeci reliquere Samnites, inpigre capimus. ne tu mihi plus quam unius legionis principes hastatosque dederis; cum quibus ubi evasero in summum, perge hinc omni liber metu teque et exerci-

tum serva: neque enim moveri hostis subjectus nobis ad

omnes ictus sine sua pernicie poterit. nos deinde aut 6 fortuna populi Romani aut nostra virtus expediet." conlaudatus ab consule accepto praesidio vadit occultus per saltum; nec prius ab hoste est visus, quam loco, quem petebat, adpropinguavit. inde admiratione paventibus 8 cunctis cum omnium in se vertisset oculos, et spatium consuli dedit ad subducendum agmen in aequiorem locum et ipse in summo constitit vertice. Samnites, dum huc illuc 9 signa vertunt, utriusque rei amissa occasione neque insequi consulem nisi per eandem vallem, in qua paulo ante subiectum eum telis suis habuerant, possunt nec erigere agmen in captum super se ab Decio tumulum. sed cum ira in 10 hos magis, qui fortunam gerendae rei eripuerant, tum propinquitas loci atque ipsa paucitas incitat; et nunc cir-11 cumdare undique collem armatis volunt, ut a consule Decium intercludant, nunc viam patefacere, ut degressos in vallem adoriantur. incertos, quid agerent, nox oppressit. Decium primum spes tenuit cum subeuntibus in adversum 12 collem ex superiore loco se pugnaturum; deinde admiratio incessit, quod nec pugnam inirent nec. si ab eo consilio iniquitate loci deterrerentur, opere se valloque circumdarent. tum centurionibus ad se vocatis: "quaenam 13 Illa inscitia belli ac pigritia est, aut quonam modo isti ex Sidicinis Campanisque victoriam pepererunt? huc atque illuc signa moveri ac modo in unum conferri modo educi videtis: opus quidem incipit nemo, cum iam circumdati vallo potuerimus esse. tum vero nos similes istorum si-14 mus, si diutius hic moremur, quam commodum sit. tedum, ite mecum, ut, dum lucis aliquid superest, quibus locis praesidia ponant, qua pateat hinc exitus, exploremus." haec omnia sagulo gregali amictus, centurionibus item 15 manipularium militum habitu ductis, ne ducem circumire hostes notarent, perlustravit. XXXV. Vigiliis deinde dis- 1 positis ceteris omnibus tesseram dari iubet, ubi secundae vigiliae bucina datum signum esset, armati cum silentio ad se convenirent. quo ubi, sicut edictum erat, taciti con- 2 venerunt...hoc silentium. milites. inquit ..omisso militari adsensu in me audiendo servandum est. ubi sententiam

meam vobis peregero, tum quibus eadem placebunt in dextram partem taciti transibitis; quae pars maior erit, 3 eo stabitur consilio. nunc, quae mente agitem, audite. non fuga delatos nec inertia relictos hic vos circumvenit hostis: virtute cepistis locum, virtute hinc oportet evadatis. 4 veniendo huc exercitum egregium populo Romano servastis: erumpendo hinc vosmet ipsos servate. digni estis. qui pauci pluribus opem tuleritis, ipsi nullius auxilio egue-5 ritis. cum eo hoste res est, qui hesterno die delendi omnis exercitus fortuna per socordiam usus non sit; hunc tam oportunum collem inminentem capiti suo non ante viderit 6 quam captum a nobis; nos tam paucos tot ipse milibus hominum nec ascensu arcuerit, nec tenentes locum, cum diei tantum superesset, vallo circumdederit. quem videntem ac vigilantem sic eluseritis, sopitum oportet fallatis, 7 immo necesse est. in eo enim loco res sunt nostrae, ut vobis ego magis necessitatis vestrae index quam consilii 8 auctor sim. neque enim, maneatis an abeatis hinc, deliberari potest, cum praeter arma et animos armorum memores nihil vobis fortuna reliqui fecerit, fameque et siti moriendum sit, si plus, quam viros ac Romanos decet, 9 ferrum timeamus. ergo una est salus erumpere hinc atque abire. id aut interdiu aut nocte faciamus oportet. 10 ecce autem aliud minus dubium: quippe si lux expectetur, quae spes est non vallo perpetuo fossaque nos saepturum hostem, qui nunc corporibus suis subjectis undique cinxerit, ut videtis, collem? atqui si nox oportuna est eruptioni, sicut est, haec profecto noctis aptissima hora signo secundae vigiliae convenistis, quod tempus mortales somno altissimo premit. per corpora sopita vadetis vel silentio incautos fallentes vel sentientibus clamore subito pavorem iniecturi. me modo sequimini, quem se-12 cuti estis: ego eandem, quae duxit huc, sequar fortunam. quibus haec salutaria videntur, agitedum, in dextram par-1 tem pedibus transite." XXXVI. Omnes transierunt vadentemque per intermissa custodiis loca Decium secuti 2 sunt. iam evaserant media castra, cum superscandens vigilum strata somno corpora miles offenso scuto praebult

sonitum; quo excitatus vigil cum proximum movisset erectique alios concitarent, ignari, cives an hostes essent, praesidium erumperet, an consul castra cepisset, Decius, 3 quoniam non fallerent, clamorem tollere iussis militibus torpidos somno insuper pavore exanimat, quo praepediti nec arma inpigre capere nec obsistere nec insequi poterant. inter trepidationem tumultumque Samnitium praesidium Romanum obviis custodibus caesis ad castra consulis pervadit.

Aliquantum supererat noctis, lamque in tuto videban- 5 tur esse, cum Decius "macte virtute" inquit, "milites Romani, este: vestrum iter ac reditum omnia saecula laudibus ferent; sed ad conspiciendam tantam virtutem luce 6 ac die opus est, nec vos digni estis, quos cum tanta gloria in castra reduces silentium ac nox tegat. hic lucem quieti opperiemur." dictis obtemperatum. atque ubi pri- 7 mum inluxit, praemisso nuntio ad consulem in castra, ingenti gaudio concitantur, et tessera data incolumes reverti, qui sua corpora pro salute omnium haud dubio periculo obiecissent, pro se quisque obviam effusi laudant, gratulantur, singulos universos servatores suos vocant, diis laudes gratesque agunt. Decium in caelum ferunt. hic Decii 8 castrensis triumphus fuit, incedentis per media castra cum armato praesidio coniectis in eum omnium oculis, et omni honore tribunum consuli aequantibus. ubi ad praetorium 9 ventum est, consul classico ad contionem convocat, orsusque meritas Decii laudes interfante ipso Decio distulit contionem; qui auctor omnia posthabendi, dum occasio 10 in manibus esset, perpulit consulem, ut hostes et nocturno pavore attonitos et circa collem castellatim dissipatos adgrederetur: credere etiam, aliquos ad se sequendum emissos per saltum vagari. iussae legiones arma capere, 11 egressaeque castris, cum per exploratores notior iam saltus esset, via patentiore ad hostem ducuntur; quem in-12 cautum inproviso adortae, cum palati passim Samnitium milites plerique inermes nec coire in unum nec arma capere nec recipere intra vallum se possent, paventem primum in castra conpellunt, deinde castra ipsa turbatis sta13 tionibus capiunt. perfertur circa collem clamor fugatque ex suis quemque praesidiis. ita magna pars absenti hosti cessit; quos intra vallum egerat pavor — fuere autem ad

triginta milia — omnes caesi, castra direpta.

XXXVII. Ita rebus gestis consul advocata contione P. Decii non coeptas solum ante sed cumulatas nova virtute laudes peragit, et praeter militaria alia dona aurea corona eum et centum bubus eximioque uno albo opimo 2 auratis cornibus donat. milites, qui in praesidio simul fuerant, duplici frumento in perpetuum, in praesentia [singulis] bubus privis binisque tunicis donati. secundum consulis donationem legiones gramineam coronam obsidialem, clamore donum adprobantes, Decio inponunt: altera corona, eiusdem honoris index, a praesidio suo in-3 posita est. his decoratus insignibus bovem eximium Marti immolavit; centum boves militibus dono dedit, qui secum in expeditione fuerant. iisdem militibus legiones libras farris et sextarios vini contulerunt; omniaque ea ingena alacritate per clamorem militarem, indicem omnium adsensus, gerebantur.

Tertia pugna ad Suessulam commissa est, qua fugatus a M. Valerio Samnitium exercitus omni robore iuventutis domo accito certamine ultimo fortunam experiri statuit. ab Suessula nuntii trepidi Capuam, inde equites citati ad Valerium consulem opem oratum veniunt. confestim signa mota, relictisque inpedimentis et castrorum valido praesidio raptim agitur agmen; nec procul ab hoste locum perexiguum, ut quibus praeter equos ceterorum iumentorum calonumque turba abesset, castris cepit. Samnitium exercitus, velut haud ulla mora pugnae futura esset, aciem instruit; deinde, postquam nemo obvius ibat, infestis signis ad castra hostium succedit. ibi ut militem in vallo vidit, missique ab omni parte exploratum, quam in exiguum orbem contracta castra essent, paucitatem

9 inde hostium colligentes, rettulerunt, fremere omnis acies, conplendas esse fossas scindendumque vallum et in castra inrumpendum; transactumque ea temeritate bellum foret,

10 ni duces continuissent impetum militum. ceterum, quia

multitudo sua commeatibus gravis, et prius sedendo ad Suessulam et tum certaminis mora, haud procul ab rerum omnium inopia esset, placuit, dum inclusus paveret hostis, frumentatum per agros militem duci: interim quieto Ro- 11 mano, qui expeditus quantum umeris inter arma geri posset frumenti secum attulisset, defutura omnia, consul 12 palatos per agros cum vidisset hostes, stationes infrequentes relictas, paucis milites adhortatus ad castra oppugnanda ducit. quae cum primo clamore atque impetu ce- 13 pisset. pluribus hostium in tentoriis suis quam in portis valloque caesis signa captiva in unum locum conferri iussit, relictisque duabus legionibus custodiae et praesidii causa gravi edicto monitis, ut, donec ipse revertisset, praeda abstinerent, profectus agmine instructo, cum prae-14 missus eques velut indagine dissipatos Samnites ageret, caedem ingentem fecit. nam neque, quo signo coirent 15 inter se, neque, utrum castra peterent an longiorem intenderent fugam, territis constare poterat: tantumque fu- 16 gae ac formidinis fuit, ut ad quadraginta milia scutorum, nequaquam tot caesis, et signa militaria cum iis, quae in castris capta erant, ad centum septuaginta ad consulem deferrentur. tum in castra hostium reditum, ibique omnis 17 praeda militi data.

XXXVIII. Huius certaminis fortuna et Faliscos, cum 1 in indutiis essent, foedus petere ab senatu coegit et Latinos iam exercitibus conparatis ab Romano in Paelignum vertit bellum neque ita rei gestae fama Italiae se finibus 2 tenuit, sed Carthaginienses quoque legatos gratulatum Romam misere cum coronae aureae dono, quae in Capitolio in Iovis cella poneretur. fuit pondo viginti quinque. con-3 sules ambo de Samnitibus triumpharunt sequente Decio insigni cum laude donisque, cum incondito militari ioco haud minus tribuni celebre nomen quam consulum esset.

Campanorum deinde Suessanorumque auditae legatio- 4 nes; precantibusque datum, ut praesidium eo in hiberna mitteretur, quo Samnitium excursiones arcerentur. iam 5 tum minime salubris militari disciplinae Capua instrumento omnium voluptatium delenitos militum animos avertit a

memoria patriae: inibanturque consilia in hibernis eodem scelere adimendae Campanis Capuae, per quod illi eam 6 antiquis cultoribus ademissent: neque inmerito suum ipsorum exemplum in eos versurum. cur autem potius Campani agrum Italiae uberrimum, dignam agro urbem, qui nec se nec sua tutari possent, quam victor exercitus haberet, qui suo sudore ac sanguine inde Samnites depulisset? 7 an aequum esse dediticios suos illa fertilitate atque amoenitate perfrui, se militando fessos in pestilenti atque arido circa urbem solo luctari aut in urbe insidentem tabem 8 crescentis in dies faenoris pati? haec agitata occultis coniurationibus necdum vulgata in omnes consilia invenit novus consul C. Marcius Rutilus, cui Campania sorte provincia, evenerat, Q. Servilio collega ad urbem relicto. itaque cum 9 omnia ea, sicut gesta erant, per tribunos conperta haberet et aetate et usu doctus, quippe qui iam quartum consul esset dictatorque et censor fuisset, optumum ratus differendo spem, quandocumque vellent, consilii exsequendi militarem impetum frustrari, rumorem dissipat in iisdem 10 oppidis et anno post praesidia hibernatura: divisa enim erant per Campaniae urbes, manaverantque a Capua consilia in exercitum omnem. eo laxamento cogitationibus 1 dato quievit in praesentia seditio. XXXIX. Consul educto in aestiva milite, dum quietos Samnites habebat, exercitum purgare missionibus turbulentorum hominum instituit. aliis emerita dicendo stipendia esse, alios graves iam aetate 2 aut viribus parum validos. guidam in commeatus mittebantur, singuli primo, deinde et cohortes quaedam, quia procul ab domo ac rebus suis hibernassent; per speciem etiam militarium usuum, cum alii alio mitterentur, magna 3 pars ablegati. quam multitudinem consul alter Romae prae-4 torque alias ex aliis fingendo moras retinebat. et primo quidem ignari ludificationis minime inviti domos revisebant: postquam neque reverti ad signa primos nec ferme alium quam qui in Campania hibernassent, praecipueque ex his seditionis auctores mitti viderunt, primum admiratio, deinde haud dubius timor incessit animos, consilia sua emanasse:

5 iam quaestiones, iam indicia, iam occulta singulorum sup-

plicia inpotensque et crudele consulum ac patrum in se regnum passuros. haec qui in castris erant occultis ser- 6 monibus serunt, nervos conjurationis exsectos arte consulis cernentes. cohors una cum haud procul Anxure 7 esset, ad Lautulas saltu angusto inter mare ac montis consedit ad excipiendos quos consul aliis, ut ante dictum est, causis mittebat. iam valida admodum numero manus 8 erat, nec quicquam ad justi exercitus formam praeter ducem deerat. inconpositi itaque praedantes in agrum Albanum perveniunt, et sub iugo Albae longae castra vallo cingunt. perfecto inde opere reliquum diei de imperatore 9 sumendo sententiis decertant, nulli ex praesentibus satis fidentes: quem autem ab Roma posse exciri? quem patrum 10 aut plebis esse, qui aut se tanto periculo sciens offerat, aut cui ex iniuria insanientis exercitus causa recte committatur? postero die cum eadem deliberatio teneret, ex 11 praedatoribus vagis quidam conpertum attulerunt T. Quinctium in Tusculano agrum colere, urbis honorumque inmemorem. patriciae hic vir gentis erat; cui cum militiae 12 magna cum gloria actae finem pes alter ex vulnere claudus fecisset, ruri agere vitam procul ambitione ac foro constituit. nomine audito extemplo agnovere virum et, quod 13 bene verteret, acciri iusserunt. sed parum spei erat voluntate quicquam facturum; vim adhiberi ac metum placuit. itaque silentio noctis cum tectum villae qui ad id 14 missi erant intrassent, somno gravem Quinctium oppressum, nihil medium, aut imperium atque honorem aut, ubi restitaret, mortem, ni sequeretur, denuntiantes, in castra pertraxerunt. imperator extemplo adveniens appel- 15 latus, insigniaque honoris exterrito subitae rei miraculo deferunt, et ad urbem ducere iubent, suo magis inde 16 impetu quam consilio ducis convulsis signis infesto agmine ad lapidem octavum viae, quae nunc Appia est, perveniunt; issentque confestim ad urbem, ni venire contra 17 exercitum dictatoremque adversus se M. Valerium Corvum dictum audissent et magistrum equitum L. Aemilium Mamercum.

XL. Ubi primum in conspectum ventum, et arma 1

signaque agnovere, extemplo omnibus memoria patriae 2 iras permulsit. nondum erant tam fortes ad sanguinem civilem, nec praeter externa noverant bella, ultimaque rabies secessio ab suis habebatur: itaque iam duces, iam 3 milites utrimque congressus quaerere ad conloquia. Quinctius, quem armorum etiam pro patria satietas teneret. nedum adversus patriam, Corvinus, omnes caritate cives praecipue milites et ante alios suum exercitum conplexus. 4 is ad conloquium processit. cognito ei extemplo haud minore ab adversariis verecundia quam ab suis silentium datum. "deos" inquit "inmortales, milites, vestros publicos meosque ab urbe proficiscens ita adoravi veniam-. que supplex poposci, ut mihi de vobis concordiae partae 5 gloriam, non victoriam darent. satis fuit eritque, unde belli decus pariatur: hinc pax petenda est. quod deos 6 inmortales inter nuncupanda vota expoposci, eius me conpotem voti vos facere potestis, si meminisse vultis, non vos in Samnio nec in Volscis, sed in Romano solo castra habere, si illos colles, quos cernitis, patriae vestrae esse, si hunc exercitum civium vestrorum, si me consulem vestrum, cuius ductu auspicioque priore anno bis legiones 7 Samnitium fudistis, bis castra vi cepistis. ego sum M. Valerius Corvus, milites, cuius vos nobilitatem beneficiis erga vos, non iniuriis sensistis, nullius superbae in vos legis, nullius crudelis senatus consulti auctor, in omnibus 8 meis imperiis in me severior quam in vos. ac si cui genus, si cui sua virtus, si cui etiam maiestas, si cui honores subdere spiritus potuerunt, is eram natus, id specimen mei dederam, ea aetate consulatum adeptus eram, ut potuerim tris et viginti annos natus consul patribus quoque 9 ferox esse, non solum plebi. quod meum factum dictumve consulis gravius quam tribuni audistis? eodem tenore duo insequentes consulatus gessi, eodem haec imperiosa dictatura geretur; [ut] neque in hos meos et patriae meae milites erit mitior quam in vos - horreo dicere - ho-10 stis. ergo vos prius in me strinxeritis ferrum quam in vos ego: istinc signa canent, istinc clamor prius incipiet 11 atque impetus, si dimicandum est. inducite in animum,

quod non induxerunt patres avique vestri, non illi, qui in sacrum montem secesserunt, non hi, qui postea Aventinum insederunt. expectate, dum vobis singulis, ut olim 12 Coriolano, matres coniugesque crinibus passis obviae ab urbe veniant! tum Volscorum legiones, quia Romanum habebant ducem, quieverunt; vos, Romanus exercitus, ne destiteritis inpio bello! T. Quincti, quocumque istic loco 13 seu volens seu invitus constitisti, si dimicandum erit, tum tu in novissimos te recipito; fugeris etiam honestius tergumque civi dederis quam pugnaveris contra patriam. nunc ad pacificandum bene atque honeste inter primos 14 stabis, et conloquii huius salutaris interpres fueris. postulate aegua et ferte; quamquam vel iniquis standum est potius, quam inpias inter nos conseramus manus." T. Quin-15 ctius plenus lacrimarum ad suos versus "me quoque" inquit. .. milites, si quis usus mei est, meliorem pacis quam belli habetis ducem. non enim illa modo Volscus aut 16 Samnis, sed Romanus verba fecit, vester consul, vester imperator, milites, cuius auspicia pro vobis experti nolite adversus vos velle experiri. qui pugnarent vobiscum in- 17 festius, et alios duces senatus habuit; qui maxime vobis suis militibus parceret, cui plurimum vos imperatori vestro crederetis, eum elegit. pacem etiam qui vincere possunt 18 volunt: quid nos velle oportet? quin omissis ira et spe, fallacibus auctoribus, nos ipsos nostraque omnia cognitae permittimus fidei?"

XLI. Adprobantibus clamore cunctis T. Quinctius ante 1 signa progressus in potestate dictatoris milites fore dixit; oravit, ut causam miserorum civium susciperet, susceptamque eadem fide, qua rem publicam administrare solitus esset, tueretur. sibi se privatim nihil cavere; nolle alibi quam 2 in innocentia spem habere; militibus cavendum, quod apud patres semel plebi, iterum legionibus cautum sit, ne fraudi secessio esset. Quinctio conlaudato, ceteris bonum ani-3 mum habere iussis dictator equo citato ad urbem revectus auctoribus patribus tulit ad populum in luco Petelino, ne cui militum fraudi secessio esset; oravit etiam bona venia Quirites, ne quis eam rem ioco seriove cuiquam expro-

4 braret. lex quoque sacrata militaris lata est, ne crimilitis scripti nomen nisi ipso volente deleretur; addit que legi, ne quis, ubi tribunus militum fuisset, possibilitari ductor esset. id propter P. Salonium postulation est ab coniuratis, qui alternis prope annis et tribunus militum et primus centurio erat, quem nunc primi pili appel-

6 lant. huic infensi milites erant, quod semper adversatus novis consiliis fuisset, et, ne particeps eorum esset, [qui]

7 ab Lautulis fugisset. itaque cum hoc unum propter Salonium ab senatu non impetraretur, tum Salonius obtestatus patres conscriptos, ne suum honorem pluris quam concordiam civitatis aestimarent, perpulit, ut id quoque ferretur.

8 aeque inpotens postulatum fuit, ut de stipendio equitum — merebant autem triplex ea tempestate — aera demeren-

tur, quod adversati coniurationi fuissent.

1 XLII. Praeter haec invenio apud quosdam L. Genucium tribunum plebis tulisse ad plebem, ne faenerare liceret;

2 item aliis plebi scitis cautum, ne quis eundem magistratum intra decem annos caperet, neu duos magistratus uno anno gereret, utique liceret consules ambos plebeios creari. quae si omnia concessa sunt plebi, apparet haud

3 parvas vires defectionem habuisse. aliis annalibus proditum est neque dictatorem Valerium dictum, sed per consules omnem rem actam, neque antequam Romam veniretur, sed Romae eam multitudinem conjuratorum ad arma

4 consternatam esse, nec in T. Quincti villam sed in aedis C. Manli nocte impetum factum, eumque a coniuratis conprehensum, ut dux fieret, inde ad quartum lapidem pro-

5 fectos loco munito consedisse; nec ab ducibus mentionem concordiae ortam, sed repente, cum in aciem armati

6 exercitus processissent, salutationem factam, et permixtos dextras iungere ac conplecti inter se lacrimantes milites coepisse, coactosque consules, cum viderent aversos a dimicatione militum animos, rettulisse ad patres de concor-

7 dia reconcilianda. adeo nihil praeterquam seditionem fuisse eamque conpositam inter antiquos rerum auctores

8 constat. — Et huius fama seditionis et susceptum cum Samnitibus grave bellum aliquot populos ab Romana societate avertit, et praeter Latinorum infidum iam diu foedus Privernates etiam Norbam atque Setiam, finitumas colonias Romanas, incursione subita depopulati sunt.

## PERIOCHA LIBRI VIII.

Latini cum Campania defecere et missis legatis ad senatum condicionem tulerunt, ut, si pacem habere vellent, alterum ex Latinis consulem facerent. qua legatione perlata praetor corum Annius de Capitolio ita prolapsus est, ut exanimaretur. T. Manlius consul filium, quod contra edictum eius adversus Latinos pugnaverat, quamvis prospere pugnasset, securi percussit. laborantibus in acie Romanis P. Decius, tune consul cum Manlio, devovit se pro exercitu et, concitato equo cum in medios hostes se intulisset, interfectus morte sua Romanis victoriam restituit. Latini in deditionem venerunt. T. Manlio in urbem reverso nemo ex inventute obviam processit. Minucia virgo Vestalis incesti damnata est. Ausonibus victis, oppido ex iis capto, Cales colonia deducta est; item Fregellae colonia deducta est. veneficium conplurium matronarum deprehensum est, ex quibus plurimae statim epotis medicaminibus perierunt. lex de veneficio tunc primum constituta est. Privernatibus, cum rebellassent, victis civitas data est. Neapolitani bello et obsidione victi in deditionem venerunt. Q. Publilio, qui cos obsederat, primo et imperium prolatum est et pro consule triumphus decretus. plebs nexu liberata est propter L. Papiri creditoris libidinem, qui C. Publilio debitori suo stuprum inferre voluerat. cum L. Papirius Cursor dictator reversus in urbem ab exercitu esset propter auspicia repetenda, Q. Fabius magister equitum, occasione bene gerendae rei invitatus, contra edictum eius prospere adversus Samnites pugnavit. ob eam causam cum dictator de magistro equitum supplicium sumpturus videretur, Fabius Romam profugit, et, cum parum causa proficeret, populi precibus donatus est. res praeterea contra Samnites prospere gestas continet.

## TITI LIVI AB URBE CONDITA LIBER VIII.

I. lam consules erant C. Plautius iterum L. Aemilius 1
Mamercus, cum Setini Norbanique Romam nuntii defectionis Privernatium cum querimoniis acceptae cladis venerunt.
Volscorum item exercitum duce Antiati populo consedisse 2

8 ad Satricum adlatum est. utrumque bellum Plautio sorte venit. prius ad Privernum profectus extemplo acie conflixit. haud magno certamine devicti hostes; oppidum captum redditumque Privernatibus praesidio valido inposito;
4 agri partes duae ademptae. inde victor exercitus Satricum contra Antiatis ductus. ibi magna utrimque caede atrox proelium fuit; et cum tempestas eos neutro inclinata spe dimicantes diremisset, Romani, nihil eo certamine tam
5 ambiguo fessi, in posterum diem proelium parant. Volscis recensentibus, quos viros in acie amisissent, haudquaquam idem animus ad iterandum periculum fuit: nocte pro victis Antium agmine trepido sauciis ac parte inpedimentorum relicta abierunt. armorum magna vis cum inter caesa hostium corpora tum in castris inventa est. ea Luae matri dare se consul dixit, finesque hostium usque ad

oram maritumam est depopulatus. Alteri consuli Aemilio ingresso Sabellum agrum non castra Samnitium, non legiones usquam oppositae. ferro ignique vastantem agros legati Samnitium pacem orantes 8 adeunt. a quo reiecti ad senatum potestate facta dicendi, positis ferocibus animis pacem sibi ab Romanis bellique 9 ius adversus Sidicinos petierunt: quae se eo iustius petere, quod et in amicitiam populi Romani secundis suis rebus. non adversis, ut Campani, venissent, et adversus Sidicinos sumerent arma, suos semper hostes, populi Romani num-10 quam amicos, qui nec, ut Samnites, in pace amicitiam, nec, ut Campani, auxilium in bello petissent, nec in fide 1 populi Romani nec in dicione essent. II. Cum de postulatis Samnitium T. Aemilius praetor senatum consuluisset, 2 reddendumque iis foedus patres censuissent, praetor Samnitibus respondit, nec, quo minus perpetua cum eis amicitia esset, per populum Romanum stetisse, nec contradici, quin, quoniam ipsos belli culpa sua contracti taedium 3 ceperit, amicitia de integro reconcilietur; quod ad Sidicinos attineat, nihil intercedi, quo minus Samniti populo 4 pacis bellique liberum arbitrium sit. foedere icto cum domum revertissent, extemplo inde exercitus Romanus deductus annuo stipendio et trium mensum frumento accepto, quod pepigerat consul, ut tempus indutiis daret, quoad legati redissent.

Samnites copiis isdem, quibus usi adversus Romanum 5 bellum fuerant, contra Sidicinos profecti, haud in dubia spe erant mature urbis hostium potiundae. tum ab Sidi-6 cinis deditio prius ad Romanos coepta fieri est; dein postquam patres ut seram eam ultimaque tandem necessitate expressam aspernabantur, ad Latinos iam sua sponte in arma motos facta est. ne Campani guidem — adeo iniu- 7 riae Samnitium quam beneficii Romanorum memoria praesentior erat — his se armis abstinuere. ex his tot populis 8 unus ingens exercitus duce Latino fines Samnitium ingressus plus populationibus quam proeliis cladium fecit. et quamquam superiores certaminibus Latini erant, haud inviti, ne saepius dimicandum foret, agro hostium excessere. id spatium Samnitibus datum est Romam legatos mittendi: 9 qui cum adissent senatum, conquesti eadem se foederatos pati, quae hostes essent passi, precibus infimis petiere, ut satis ducerent Romani victoriam suam Samnitibus ex 10 Campano Sidicinoque hoste eripuisse; ne vinci etiam se ab ignavissimis populis sinerent; Latinos Campanosque, si 11 sub dicione populi Romani essent, pro imperio arcerent Samniti agro, sin imperium abnuerent, armis coercerent. adversus haec responsum anceps datum, quia fateri pige- 12 bat in potestate sua Latinos iam non esse, timebantque, ne arguendo abalienarent. Campanorum aliam condicio- 13 nem esse, qui non foedere, sed per deditionem in fidem venissent: itaque Campanos, seu velint seu nolint, quieturos: in foedere Latino nihil esse, quo bellare cum quibus ipsi velint prohibeantur. III. Quod responsum sicut du-1 bios Samnites, quidnam facturum Romanum censerent, dimisit, ita Campanos metu abalienavit, Latinos velut nihil iam non concedentibus Romanis ferociores fecit. ita- 2 que per speciem adversus Samnites belli parandi crebra concilia indicentes omnibus consultationibus inter se principes occulte Romanum coquebant bellum. huic quoque adversus servatores suos bello Campanus aderat. sed quam- 3 quam omnia de industria celabantur — priusquam move-

rentur Romani, tolli ab tergo Samnitem hostem volebant - tamen per quosdam privatis hospitiis necessitudinibusque coniunctos indicia coniurationis eius Romam emana-4 runt, jussisque ante tempus consulibus abdicare se magistratu, quo maturius novi consules adversus tantam molem belli crearentur, religio incessit ab eis, quorum inminutum 5 imperium esset, comitia haberi, itaque interregnum ini-

tum. duo interreges fuerunt M. Valerius ac M. Fabius. is creavit consules T. Manlium Torquatum tertium P. Decium Murem.

Eo anno Alexandrum Epiri regem in Italiam classem appulisse constat; quod bellum, si prima satis prospera 7 fuissent, haud dubie ad Romanos pervenisset. aetas rerum magni Alexandri est, quem sorore huius ortum in alio tractu orbis invictum bellis iuvenem fortuna morbo extinxit.

Ceterum Romani, etsi defectio sociorum nominisque Latini haud dubia erat, tamen, tamquam de Samnitibus, non de se curam agerent, decem principes Latinorum Romam evocaverunt, quibus imperarent quae vellent. 9 praetores tum duos Latium habebat, L. Annium Setinum

et L. Numisium Cerceiensem, ambo ex coloniis Romanis. per quos praeter Signiam Velitrasque, et ipsas colonias Romanas, Volsci etiam exciti ad arma erant. eos nomi-

10 natim evocari placuit. haud cuiquam dubium erat, super qua re accirentur: itaque concilio prius habito praetores quam Romam proficiscerentur, evocatos se ab senatu docent Romano, et quae actum iri secum credant, quidnam ad ea responderi placeat referunt.

IV. Cum aliud alii censerent, tum Annius: .. quamquam ipse ego rettuli, quid responderi placeret, tamen magis ad summam rerum nostrarum pertinere arbitror, quid agendum nobis quam quid loquendum sit. facile erit explicatis 2 consiliis accommodare rebus verba. nam si etiam nunc sub umbra foederis aequi servitutem pati possimus, quid abest, quin proditis Sidicinis non Romanorum solum sed Samnitium quoque dicto pareamus, respondeamusque Roma-8 nis, nos, ubi innuerint, posituros arma? sin autem tandem

libertatis desiderium remordet animos, si foedus est, si societas, si aequatio iuris est, si consanguineos nos Romanorum esse, quod olim pudebat, nunc gloriari licet, si socialis illis exercitus is est, quo adiuncto duplicent vires suas, quem secernere ab se consules bellis propriis ponendis sumendisque nolint, cur non omnia aequantur? cur non alter ab Latinis consul datur? ubi pars virium, 4 ibi et imperii pars est? est quidem nobis hoc per se haud 5 nimis amplum, quippe concedentibus Romam caput Latio esse, sed ut amplum videri posset, diuturna patientia fecimus. atqui si quando umquam consociandi imperii, usur- 6 pandae libertatis tempus optastis, en hoc tempus adest et virtute vestra, et deum benignitate vobis datum. tempta- 7 stis patientiam negando militem. quis dubitat exarsisse eos. cum plus ducentorum annorum morem solveremus? pertulerunt tamen hunc dolorem. bellum nostro nomine 8 cum Paelignis gessimus: qui ne nostrorum quidem finium nobis per nos tuendorum ius antea dabant, nihil intercesserunt. Sidicinos in fidem receptos, Campanos ab se 9 ad nos descisse, exercitus nos parare adversus Samnites, foederatos suos, audierunt, nec moverunt se ab urbe. unde haec illis tanta modestia nisi a conscientia virium et 10 nostrarum et suarum? idoneos auctores habeo, querentibus de nobis Samnitibus ita responsum ab senatu Romano esse, ut facile appareret ne ipsos quidem iam postulare, ut Latium sub Romano imperio sit. usurpate modo postulando eo, quod illi vobis taciti concedunt. si quem hoc 11 metus dicere prohibet, en ego ipse audiente non populo Romano modo senatuque sed Iove ipso, qui Capitolium incolit, profiteor me dicturum, ut, si nos in foedere ac societate esse velint, consulem alterum ab nobis senatusque partem accipiant." haec ferociter non suadenti solum, 12 sed pollicenti clamore et adsensu omnes permiserunt, ut ageret diceretque, quae e re publica nominis Latini fideque sua viderentur.

V. Ubi est Romam ventum, in Capitolio eis senatus 1 datus est. ibi cum T. Manlius consul egisset cum eis ex auctoritate patrum, ne Samnitibus foederatis bellum in-2

ferrent, Annius, tamquam victor armis Capitolium (3 set, non legatus iure gentium tutus loqueretur: ,,tererat "inquit, ,,Tite Manli vosque patres conscripti, tariam vos nobiscum nihil pro imperio agere, cum flore simum deum benignitate nunc Latium armis virisque initibus bello victis, Sidicinis Campanisque sociis, etiam Volscis adiunctis videretis, colonias quoque ve

- 4 Latinum Romano praetulisse imperium. sed quoniam regno impotenti finem ut inponatis, non inducitis in mum, nos, quamquam armis possumus adserere La in libertatem, consanguinitati tamen hoc dabimus, ut diciones pacis feramus aequas utrisque, quoniam
- 5 quoque aequari diis inmortalibus placuit. consulem rum Roma, alterum ex Latio creari oportet, senatus tem aequam ex utraque gente esse, unum populum, t
- 6 rem publicam fieri; et ut imperii eadem sedes sit idei omnibus nomen, quoniam ab altera utra parte coi necesse est, quod utrisque bene vertat, sit haec san
- 7 tria potior et Romani omnes vocemur." forte ita ac ut parem ferociae huius et Romani consulem T. Mar haberent, qui adeo non tenuit iram, ut, si tanta dem patres conscriptos cepisset, ut ab Setino homine acciperent, gladio cinctum in senatum venturum se palam diceret et, quemcumque in curia Latinum vid
- 8 sua manu interempturum. et conversus ad simula Iovis: "audi, Iuppiter, haec scelera," inquit; "au Ius Fasque: peregrinos consules et peregrinum sen in tuo, Iuppiter, augurato templo captus ipse;
- 9 oppressus visurus es? haecine foedera Tullus Rom rex cum Albanis, patribus vestris, Latini, haec L.
- 10 quinius vobiscum postea fecit? non venit in me pugna apud Regilium lacum? adeo et cladium vet vestrarum et beneficiorum nostrorum erga vos estis?"
  - VI. Cum consulis vocem subsecuta patrum indig esset, proditur memoriae adversus crebram inploration deum, quos testes foederum saepius invocabant cons vocem Anni spernentis numina Iovis Romani audi

certe, cum commotus ira se a vestibulo templi citato gradu 2 proriperet, lapsus per gradus capite graviter offenso inpactus imo ita est saxo, ut sopiretur. exanimatum aucto- 3 res quoniam non omnes sunt, mihi quoque in incerto relictum sit, sicut inter foederum ruptorum testationem ingenti fragore caeli procellam effusam; nam et vera esse et apte ad repraesentandam iram deum ficta possunt. Torquatus missus ab senatu ad dimittendos legatos, cum 4 iacentem Annium vidisset, exclamat, ita ut populo patribusque audita vox pariter sit: .. bene habet; dii pium movere bellum. est caeleste numen; es magne Iuppiter: haud 5 frustra te patrem deum hominumque hac sede sacravimus. quid cessatis, Quirites vosque patres conscripti, arma 6 capere deis ducibus? sic stratas legiones Latinorum dabo. quemadmodum legatum iacentem videtis." adsensu populi 7 excepta vox consulis tantum ardoris animis fecit, ut legatos proficiscentes cura magistratuum magis, qui iussu consulis prosequebantur, quam jus gentium ab ira impetuque hominum tegeret.

Consensit et senatus bellum; consulesque duobus scrip- 8 tis exercitibus per Marsos Paelignosque profecti adiuncto Samnitium exercitu ad Capuam, quo iam Latini sociique convenerant, castra locant. ibi in quiete utrique consuli 9 eadem dicitur visa species viri maioris quam pro humano habitu augustiorisque, dicentis ex una acie imperatorem, 10 ex altera exercitum deis manibus matrique Terrae deberi. utrius exercitus imperator legiones hostium superque eas se devovisset, eius populi partisque victoriam fore. hos 11 ubi nocturnos visus inter se consules contulerunt, placuit averruncandae deum irae victimas caedi, simul ut, si extis eadem, quae somnio visa fuerant, portenderentur, alteruter consulum fata inpleret. 'ubi responsa haruspi-12 eum insidenti iam animo tacitae religioni congruerunt, tum adhibitis legatis tribunisque et imperiis deum propalam expositis, ne mors voluntaria consulis exercitum in acio terreret, conparant inter se, ut ab utra parte ce-13 dere Romanus exercitus coepisset, inde se consul devoveret pro populo Romano Quiritibusque. agitatum etiam 14

in consilio est, ut, si quando umquam severo ullum imperio bellum administratum esset, tunc uti disciplina mi-15 litaris ad priscos redigeretur mores. curam acuebat, quod adversus Latinos bellandum erat, lingua, moribus, armorum genere, institutis ante omnia militaribus congruentes: milites militibus, centurionibus centuriones, tribuni tribunis conpares collegaeque isdem praesidiis saepe, isdem 16 manipulis permixti fuerant. per haec ne quo errore milites caperentur, edicunt consules, ne quis extra ordinem in hostem pugnaret.

VII. Forte inter ceteros turmarum praefectos, qui exploratum in omnes partes dimissi erant, T. Manlius consulis filius super castra hostium cum suis turmalibus evasit.

2 ita ut vix teli iactu ab statione proxima abesset. ibi Tusculani erant equites; praeerat Geminus Maecius, vir cum

3 genere inter suos tum factis clarus. is ubi Romanos equites insignemque inter eos praecedentem consulis filium nam omnes inter se utique inlustres viri noti erant — cog-

4 novit: "unane" ait "turma, Romani, cum Latinis sociisque bellum gesturi estis? quid interea consules, quid duc

5 exercitus consulares agent?", aderunt in tempore" Manlius inquit, "et cum illis aderit Iuppiter ipse, foederum

6 a vobis violatorum testis, qui plus potest polletque. si ad Regillum lacum ad satietatem vestram pugnavimus, hic quoque efficiemus profecto, ne nimis acies vobis et con-

7 lata signa nobiscum cordi sint." ad ea Geminus paulum ab suis equo provectus: "visne igitur, dum dies ista venit, qua magno conatu exercitus moveatis, interea tu ipse congredi mecum, ut nostro duorum iam hinc eventu cernatur;

8 quantum eques Latinus Romano praestet?" movet ferocem animum iuvenis seu ira seu detractandi certaminis pudor seu inexsuperabilis vis·fati. oblitus itaque imperii patrii consulumque edicti praeceps ad id certamen agitur, quo

9 vinceret an vinceretur haud multum interesset. equitibus ceteris velut ad spectaculum summotis spatio, quod vacui interiacebat campi, adversos concitant equos, et, cum infestis cuspidibus concurrissent, Manlii cuspis super galeam

10 hostis, Maecii trans cervicem equi elapsa est. circumactis

deinde equis cum prior ad iterandum ictum Manlius consurrexisset, spiculum inter aures equi fixit. ad cuius vulneris sensum cum equus prioribus pedibus erectis magna vi caput quateret, excussit equitem, quem cuspide parma-11 que innixum attollentem se ab gravi casu Manlius ab iugulo, ita ut per costas ferrum emineret, terrae adfixit; spoliis-12 que lectis ad suos revectus cum ovante gaudio turma in castra atque inde ad praetorium ad patrem tendit, ignarus facti futurique, laus an poena merita esset. "ut me om-13 nes" inquit, pater, tuo sanguine ortum vere ferrent, provocatus equestria haec spolia capta ex hoste caeso porto." quod ubi audivit consul, extemplo filium aversatus contio-14 nem classico advocari iussit. quae ubi frequens convenit: 15 .. quandoque "inquit, tu, T. Manli, neque imperium consulare neque maiestatem patriam veritus adversus edictum nostrum extra ordinem in hostem pugnasti et, quan-16 tum in te fuit, disciplinam militarem, qua stetit ad hanc diem Romana res, solvisti, meque in eam necessitatem adduxisti, ut aut rei publicae mihi aut mei meorumque obliviscendum sit, nos potius nostro delicto plectemur, 17 quam res publica tanto suo damno nostra peccata luat. triste exemplum, sed in posterum salubre iuventuti erimus. me quidem cum ingenita caritas liberum tum specimen 18 istud virtutis deceptum vana imagine decoris in te movet; sed cum aut morte tua sancienda sint consulum imperia 19 aut inpunitate in perpetuum abroganda, ne te quidem, si quid in te nostri sanguinis est, recusare censeam, quin disciplinam militarem culpa tua prolapsam poena restituas. 🕟 I, lictor, deliga ad palum." exanimati omnes tam atroci 20 imperio, nec aliter quam in se quisque destrictam cernentes securem, metu magis quam modestia quievere. itaque 21 velut emerso ab admiratione animo, cum silentio defixi stetissent, repente, postquam cervice caesa fusus est cruor, tum libero conquestu coortae voces sunt, ut neque lamen-22 tis neque execrationibus parceretur, spoliisque contestum iuvenis corpus, quantum militaribus studiis funus ullum concelebrari potest, structo extra vallum rogo cremaretur. Manlianaque imperia non in praesentia modo horrenda, sed

1 exempli etiam tristis in posterum essent. VIII. Fecit tamen atrocitas poenae oboedientiorem duci militem, et praeterquam quod custodiae vigiliaeque et ordo stationum intentioris ubique curae erant, in ultimo etiam certamine, cum descensum in aciem est, ea severitas profuit. fuit autem civili maxime bello pugna similis: adeo nihil apud Latinos dissonum ab Romana re praeter animos erat.

Clipeis antea Romani usi sunt; dein, postquam stipendiarii facti sunt, scuta pro clipeis fecere; et quod antea phalanges similes Macedonicis, hoc postea manipula-4 tim structa acies coepit esse: postremo in plures ordines instruebantur. [ordo sexagenos milites, duos centuriones, 5 vexillarium unum habebat.] prima acies hastati erant. manipuli quindecim, distantes inter se modicum spatium. manipulus levis vicenos milites, aliam turbam scutatorum habebat; leves autem, qui hastam tantum gaesaque 6 gererent, vocabantur. haec prima frons in acie florem iuvenum pubescentium ad militiam habebat, robustior inde aetas totidem manipulorum, quibus principibus est nomen, hos sequebantur, scutati omnes, insignibus maxime 7 armis. hoc triginta manipulorum agmen antepilanos appellabant, quia sub signis îam alii quindecim ordines locabantur, ex quibus ordo unusquisque tres partes habebat 8 - earum unamquamque primam pilum vocabant. [tribus ex vexillis constabat. vexillum centum octoginta sex homines erant.] primum vexillum triarios ducebat, vete-· ranum militem spectatae virtutis, secundum rorarios, minus roboris aetate factisque, tertium accensos, minimae fiduciae manum: eo et in postremam aciem reiciebantur. 9 ubi his ordinibus exercitus instructus esset, hastati omnium primi pugnam inibant. si hastati profligare hostem non possent, pede presso eos retro cedentes in intervalla ordinum principes recipiebant. tum principum pugna erat; 10 hastati sequebantur. triarii sub vexillis considebant sinistro crure porrecto, scuta innixa umeris, hastas subrecta cuspide in terra fixas, haud secus quam vallo saepta inhor-11 reret acies, tenentes. si apud principes quoque haud satis

prospere esset pugnatum, a prima acie ad triarios sensim referebantur: inde rem ad triarios redisse, cum laboratur, proverbio increbuit. triarii consurgentes, ubi in in-12 tervalla ordinum suorum principes et hastatos recepissent, extemplo conpressis ordinibus velut claudebant vias, uno- 13 que continenti agmine, iam nulla spe post relicta, in hostem incidebant: id erat formidolosissimum hosti, cum velut victos insecuti novam repente aciem exsurgentem auctam numero cernebant. scribebantur autem quattuor fere legio- 14 nes quinis milibus peditum, equitibus in singulas legiones trecenis. alterum tantum ex Latino dilectu adiciebatur, qui ea tempestate hostes erant Romanis, eodemque ordine instruxerant aciem. nec vexilla cum vexillis tantum, uni- 15 versi hastati cum hastatis, principes cum principibus, sed centurio quoque cum centurione, si ordines turbati non essent, concurrendum sibi esse sciebat, duo primi pili ex 16 ntraque acie inter triarios erant, Romanus corpore haudquaquam satis validus, ceterum strenuus vir peritusque militiae, Latinus viribus ingens bellatorque primus, notis- 17 simi inter se, quia pares semper ordines duxerant. Ro-18 mano haud satis fidenti viribus iam Romae permissum erat ab consulibus, ut subcenturionem sibi, quem vellet, legeret, qui tutaretur eum ab uno destinato hoste; isque iuvenis in acie oblatus ex centurione Latino victoriam tulit.

Pugnatum est haud procul radicibus Vesuvii montis, 19 qua via ad Veserim ferebat. IX. Romani consules, prius-1 quam educerent in aciem, immolaverunt. Decio caput iocineris a familiari parte caesum haruspex dicitur ostendisse: alioqui acceptam dis hostiam esse; Manlium egregie litasse. "atqui bene habet" inquit Decius, "si ab collega litatum est." instructis, sicut ante dictum est, ordinibus 2 processere in aciem. Manlius dextro, Decius laevo cornu praeerat. primo utrimque aequis viribus, eodem ardore 3 animorum gerebatur res; deinde ab laevo cornu hastati Romani, non ferentes inpressionem Latinorum, se ad principes recepere. in hac trepidatione Decius consul M. Va-4 lerium magna voce inclamat: "deorum" inquit "ope, M. Valeri, opus est: agedum, pontifex publicus populi

Romani praei verba, quibus me pro legionibus devoveam. " 5 pontifex eum togam praetextam sumere iussit et velato capite, manu subter togam ad mentum exserta super telum 6 subjectum pedibus stantem sic dicere: "Iane, Iuppiter, Mars pater, Quirine, Bellona, Lares, divi Novensiles, di Indigetes, divi, quorum est potestas nostrorum hostiumque, diique manes, vos precor veneror veniam peto feroque, 7 uti populo Romano Quiritium vim victoriamque prosperetis hostesque populi Romani Quiritium terrore, formidine mor-8 teque adficiatis. sicut verbis nuncupavi, ita pro re publica Quiritium, exercitu, legionibus, auxiliis populi Romani Quiritium legiones auxiliaque hostium mecum deis manibus 9 Tellurique devoveo." haec ita precatus lictores ire ad T. Manlium iubet matureque collegae se devotum pro exercitu nuntiare. ipse incinctus cinctu Gabino armatus in equum 10 insilivit ac se in medios hostes inmisit. conspectus ub utraque acie aliquanto augustior habitu humano visus, sicut caelo missus piaculum omnis deorum irae, qui pestem ab 11 suis aversam in hostes ferret: ita omnis terror pavorque 12 cum illo latus signa primo Latinorum turbavit, deinde in totam penitus aciem pervasit. evidentissimum id fuit, quod, quacumque equo invectus est, ibi haud secus quam pestifero sidere icti pavebant: ubi vero corruit obrutus telis. inde iam haud dubie consternatae cohortes Latinorum 13 fugam ac vastitatem late fecerunt. simul et Romani exsolutis religione animis, velut tum primum signo dato 14 coorti, pugnam integram ediderunt. nam et rorarii procurrebant inter antepilanos addiderantque vires hastatis ac principibus, et triarii genu dextro innixi nutum consulis 1 ad consurgendum expectabant. X. Procedente deinde certamine cum aliis partibus multitudo superaret Latinorum, Manlius consul audito eventu collegae, cum, ut ius fasque erat, lacrumis non minus quam laudibus debitis prosecutus 2 tam memorabilem mortem esset, paulisper addubitavit, an consurgendi iam triariis tempus esset; deinde melius ratus integros eos ad ultimum discrimen servari, accensos ab 3 novissima acie ante signa procedere iubet. qui ubi subiere,

extemplo Latini, tamquam idem adversarii fecissent, tria-

rios suos excitaverunt; qui aliquamdiu pugna atroci cum et semet ipsi fatigassent et hastas aut praefregissent aut hebetassent, pellerent vi tamen hostem, debellatum iam rati perventumque ad extremam aciem, tum consul tria-4 riis: "consurgite nunc" inquit "integri adversus fessos, memores patriae parentumque et conjugum ac liberorum, memores consulis pro vestra victoria morte occubantis." ubi triarii consurrexerunt integri, refulgentibus armis, 5 nova ex inproviso exorta acies, receptis in intervalla ordinum antepilanis, clamore sublato principia Latinorum perturbant, hastisque ora fodientes primo robore virorum 6 caeso per alios manipulos velut inermes prope intacti evasere tantaque caede perrupere cuneos, ut vix quartam partem relinquerent hostium. Samnites quoque sub radicibus 7 montis procul instructi praebuere terrorem Latinis. ceterum inter omnes cives sociosque praecipua laus eius belli penes consules fuit, quorum alter omnis minas periculaque ab deis superis inferisque in se unum vertit, alter ea 8 virtute eoque consilio in proelio fuit, ut facile convenerit inter Romanos Latinosque, qui eius pugnae memoriam posteris tradiderunt, utrius partis T. Manlius dux fuisset, eius futuram haud dubie fuisse victoriam. Latini ex fuga 9 se Menturnas contulerunt. castra secundum proelium capta multique mortales ibi vivi oppressi, maxime Campani. Decii corpus ne eo die inveniretur, nox quaerentes oppres- 10 sit: postero die inventum inter maximam hostium stragem, coopertum telis; funusque ei par morti celebrante collega factum est. illud adiciendum videtur, licere con-11 suli dictatorique et praetori, cum legiones hostium devoveat, non utique se, sed quem velit ex legione Romana scripta civem devovere. si is homo, qui devotus est, mo-12 ritur, probe factum videri; ni moritur, tum signum septem pedes altum aut maius in terram defodi et piacuculum hostiam caedi; ubi illud signum defossum erit, eo magistratum Romanum escendere fas non esse. sin autem 18 sese devovere volet, sicuti Decius devovit, ni moritur, neque suum neque publicum divinum pure faciet qui sese devoverit: Vulcano arma sive cui alii divo vovere volet,

14 sive hostia sive quo alio volet, ius est. telo, super quod stans consul precatus est, hostem potiri fas non est; si 1 potiatur, Marti suovetaurilibus piaculum fieri. XI. Haec, etsi omnis divini humanique moris memoria abolevit nova peregrinaque omnia priscis ac patriis praeferendo, haud ab re duxi verbis quoque ipsis, ut tradita nuncupataque 2 sunt, referre. Romanis post proelium demum factum Sam-

nites venisse subsidio expectato eventu pugnae apud quos-

3 dam auctores invenio. Latinis quoque ab Lanuvio auxilium, dum deliberando terunt tempus, victis demum ferri 4 coeptum. et cum iam portis prima signa et pars agminis

esset egressa, nuntio adlato de clade Latinorum cum conversis signis retro in urbem rediretur, praetorem eorum nomine Milionium dixisse ferunt, pro paulula via magnam

mercedem esse Romanis solvendam.

Qui Latinorum pugnae superfuerant multis itineribus dissipati cum se in unum conglobassent, Vescia urbs eis 6 receptaculum fuit. ibi in conciliis Numisius imperator eorum adfirmando communem vere Martem belli utramque aciem pari caede prostravisse, victoriaeque nomen tantum penes Romanos esse, ceteram pro victis fortunam 7 et illos gerere; funesta duo consulum praetoria, alterum parricidio filii, alterum consulis devoti caede; trucidatum exercitum omnem, caesos hastatos principesque, stragem et ante signa et post signa factam, triarios postremo rem 8 restituisse; Latinorum etsi pariter adcisae copiae sint, tamen supplemento vel Latium propius esse vel Volscos 9 quam Romam: — itaque, si videatur eis, se ex Latinis et ex Volscis populis iuventute propere excita rediturum infesto exercitu Capuam esse, Romanosque nihil tum minus quam proelium expectantes necopinato adventu percul-10 surum. fallacibus litteris circa Latium nomenque Volscum missis, quia qui non interfuerant pugnae ad credendum temere faciliores erant, tumultuarius undique exercitus 11 raptim conscriptus convenit. huic agmini Torquatus consul ad Trifanum — inter Sinuessam Menturnasque is locus est — occurrit. priusquam castris locus caperetur, sarcinis utrimque in acervum coniectis pugnatum debellatumque est: adeo enim accisae res sunt, ut consuli vic-12 torem exercitum ad depopulandos agros eorum ducenti dederentese omnes Latini, deditionemque eam Campani sequerentur.

Latium Capuaque agro multati. Latinus ager Priver- 13 nati addito agro et Falernus, qui populi Campani fuerat, usque ad Vulturnum flumen plebi Romanae dividitur; bina 14 in Latino jugera, ita ut dodrantem ex Privernati conplerent. data, terna in Falerno quadrantibus etiam pro longinquitate adjectis. extra poenam fuere Latinorum Laurentes 15 Campanorumque equites, quia non desciverant. cum Laurentibus renovari foedus iussum: renovaturque ex eo quotannis post diem decimum Latinarum, equitibus Campa-16 nis civitas Romana data, monumentoque ut esset aeneam tabulam in aede Castoris Romae fixerunt. vectigal quoque eis Campanus populus iussus pendere in singulos quotannis — fuere autem mille et sescenti — denarios nummos quadringenos quinquagenos. XII. Ita bello gesto, praemiis 1 poenaque pro cuiusque merito persolutis T. Manlius Romam rediit. cui venienti seniores tantum obviam exisse constat, iuventutem et tunc et omni vita deinde aversatam eum execratamque.

Antiates in agrum Ostiensem Ardeatem Solonium in-2 cursiones fecerunt. Manlius consul, quia ipse per valetudinem id bellum exequi nequierat, dictatorem L. Papirium Crassum, qui tum forte erat praetor, dixit; ab eo magister equitum L. Papirius Cursor dictus. nihil me-3 morabile adversus Antiates ab dictatore gestum est, cum aliquot menses stativa in agro Antiati habuisset.

Anno insigni victoria de tot ac tam potentibus populis, 4 ad hoc consulum alterius nobili morte, alterius sicut truci, ita claro ad memoriam imperio, successere consules Ti. Aemilius Mamercinus Q. Publilius Philo neque in similem 5 materiam rerum, et ipsi aut suarum rerum aut partium in re publica magis quam patriae memores. Latinos ob iram agri amissi rebellantes in campis Fenectanis fuderunt castrisque exuerunt. ibi Publilio, cuius ductu auspicioque 6 res gestae erant, in deditionem accipiente Latinos populos,

quorum ibi iuventus caesa erat. Aemilius ad Pedum exer-7 citum duxit. Pedanos tuebatur Tiburs, Praenestinus Veliternusque populus; venerant et ab Lanuvio Antioque 8 auxilia. ubi cum proeliis quidem superior Romanus esset, ad urbem ipsam Pedum castraque sociorum populorum. 9 quae urbi adiuncta erant, integer labor restaret, bello infecto repente omisso consul, quia collegae decretum triumphum audivit, ipse quoque triumphi ante victoriam 10 flagitator Romam rediit. qua cupiditate offensis patribus negantibusque nisi Pedo capto aut dedito triumphum, hinc alienatus ab senatu Aemilius seditiosis tribunatibus simi-11 lem deinde consulatum gessit. nam neque, quoad fuit consul, criminari apud populum patres destitit collega haudquaquam adversante, quia et ipse de plebe erat — 12 materiam autem praebebat criminibus ager in Latino Falernoque agro maligne plebei divisus — et. postquam senatus finire imperium consulibus cupiens dictatorem ad-18 versus rebellantes Latinos dici iussit, Aemilius, cuius tum fasces erant, collegam dictatorem dixit; ab eo magister 14 equitum Iunius Brutus dictus. dictatura popularis et orationibus in patres criminosis fuit, et quod tres leges secundissimas plebei adversas nobilitati tulit: unam, ut plebi 15 scita omnes Quirites tenerent; alteram, ut legum, quae comitiis centuriatis ferrentur, ante initum suffragium pa-16 tres auctores fierent; tertiam, ut alter utique ex plebe. cum eo ventum sit, ut utrumque plebeium fieri liceret, 17 censor crearetur. plus eo anno domi acceptum cladis ab consulibus ac dictatore quam ex victoria eorum bellicisque

rebus foris auctum imperium patres credebant.

XIII. Anno insequenti, L. Furio Camillo C. Maenio consulibus, quo insignitius omissa res Aemilio, superioris anni consuli, exprobraretur, Pedum armis virisque et omni vi expugnandum ac delendum senatus fremit, coactique novi consules omnibus eam rem praeverti proficiscuntur. 2 iam Latio is status erat rerum, ut neque bellum neque pacem pati possent. ad bellum opes deerant; pacem ob 3 agri adempti dolorem aspernabantur: mediis consiliis standum videbatur, ut oppidis se tenerent, ne lacessitus Ro-

manus causam belli haberet et, si cuius oppidi obsidio nuntiata esset, undique ex omnibus populis auxilium obsessis ferretur. neque tamen nisi admodum a paucis po-4 pulis Pedani adiuti sunt. Tiburtes Praenestinique, quorum ager propior erat, Pedum pervenere; Aricinos Lanuvi- 5 nosque et Veliternos Antiatibus Volscis se coniungentes ad Asturae flumen Maenius inproviso adortus fudit. Ca-6 millus ad Pedum cum Tiburtibus maxime valido exercitu maiore mole, quamquam aeque prospero eventu pugnat. tumultum maxime repentina inter proelium eruptio oppi-7 danorum fecit; in quos parte exercitus conversa Camillus non conpulit solum eos intra moenia, sed eodem etiam die, cum ipsos auxiliaque eorum perculisset, oppidum scalis cepit. placuit inde iam maiore conatu animoque 8 ab unius expugnatione urbis ad perdomandum Latium victorem circumducere exercitum. nec quievere, antequam expugnando aut in deditionem accipiendo singulas urbes Latium omne subegere. praesidiis inde dispositis 9 per recepta oppida Romam ad destinatum omnium consensu triumphum decessere. additus triumpho honos, ut statuae equestres eis, rara illa aetate res, in foro poperentur.

Priusquam comitiis in insequentem annum consules 10 rogarent, Camillus de Latinis populis ad senatum rettulit, atque ita disseruit: "patres conscripti, quod bello armis-11 que in Latio agendum fuit, id iam deum benignitate ac virtute militum ad finem venit. caesi ad Pedum Asturam- 12 que sunt exercitus hostium, oppida Latina omnia et Antium ex Volscis aut vi capta aut recepta in deditionem praesidiis tenentur vestris. reliqua consultatio est, quoniam 13 rebellando saepius nos sollicitant, quonam modo perpetua pace quietos obtineamus. di inmortales ita vos potentes 14 huius consilii fecerunt, ut, sit Latium deinde, an non sit, in vestra manu posuerint, itaque pacem vobis, quod ad Latinos attinet, parare in perpetuum vel saeviendo vel ignoscendo potestis. vultis crudeliter consulere in deditos victosque: licet delere omne Latium, vastas inde solitu-15 dines facere, unde sociali egregio exercitu per multa bella

16 magnaque saepe usi estis; vultis exemplo maiorum augere rem Romanam victos in civitatem accipiendo: materia crescendi per summam gloriam suppeditat. certe id firmissimum longe imperium est, quo oboedientes gaudent.

17 sed maturato opus est, quidquid statuere placet. tot populos inter spem metumque suspensos animi habetis, et vestram itaque de eis curam quam primum absolvi et illorum animos, dum expectatione stupent, seu poena seu

18 beneficio praeoccupari oportet. nostrum fuit efficere, ut omnium rerum vobis ad consulendum potestas esset, vestrum est decernere, quod optimum vobis reique publicae
 1 sit." XIV. Principes senatus relationem consulis de summa

1 sit." XIV. Principes senatus relationem consulis de summa rerum laudare, sed, cum aliorum causa alia esset, ita expediri posse consilium dicere, ut pro merito cuiusque sta-

2 tueretur, si de singulis nominatim referrent populis. relatum igitur de singulis decretumque. Lanuvinis civitas data sacraque sua reddita cum eo, ut aedes lucusque Sospitae Iunonis communis Lanuvinis municipibus cum po-

3 pulo Romano esset. Aricini Nomentanique et Pedani eo-

4 dem iure, quo Lanuvini, in civitatem accepti. Tusculanis servata civitas, quam habebant, crimenque rebellionis 5 a publica fraude in paucos auctores versum. in Veliter-

nos, veteres cives Romanos, quod totiens rebellassent, graviter saevitum: et muri deiecti, et senatus inde abduc-

6 tus, iussique trans Tiberim habitare, ut eius, qui cis Tiberim deprehensus esset, usque ad mille passum clarigatic esset nec prius quam aere persoluto is, qui cepisset, extra

7 vincula captum haberet. in agrum senatorum coloni missi, quibus adscriptis speciem antiquae frequentiae Velitrae re-

8 ceperunt. et Antium nova colonia missa cum eo, ut Antiatibus permitteretur, si et ipsi adscribi coloni vellent; naves inde longae abactae, interdictumque mari Antiati po-

9 pulo est, et civitas data. Tiburtes Praenestinique agro multati, neque ob recens tantum rebellionis commune cum aliis Latinis crimen, sed quod taedio imperii Romani cum

10 Gallis, gente efferata, arma quondam consociassent. ceteris Latinis populis conubia commerciaque et concilia inter se ademerunt. Campanis, equitum honoris causa, quia cum Latinis rebellare noluissent, Fundanisque et Formianis, quod per finis eorum tuta pacataque semper fuisset via, civitas sine suffragio data. Cumanos Suessulanosque eius-11 dem iuris condicionisque, cuius Capuam, esse placuit. na-12 ves Antiatium partim in navalia Romae subductae partim incensae, rostrisque earum suggestum in foro exstructum adornari placuit, rostraque id templum appellatum.

XV. C. Sulpicio Longo P. Aelio Paeto consulibus cum 1 omnia non opes magis Romanae quam beneficiis parta gratia bona pace obtineret, inter Sidicinos Auruncosque bellum ortum. Aurunci a T. Manlio consule in deditionem 2 accepti nihil deinde moverant: eo petendi auxilii ab Romanis causa justior fuit. sed priusquam consules ab urbe 8 — iusserat enim senatus defendi Auruncos — exercitum educerent, fama adfertur Auruncos metu oppidum dese- 4 ruisse profugosque cum coniugibus ac liberis Suessam communisse, quae nunc Aurunca appellata, moenia antiqua eorum urbemque ab Sidicinis deletam, ob ea infensus 5 consulibus senatus, quorum cunctatione proditi socii essent. dictatorem dici iussit. dictus C. Claudius Regillensis magistrum equitum C. Claudium Hortatorem dixit. religio 6 inde iniecta de dictatore, et cum augures vitio creatum videri dixissent, dictator magisterque equitum se magistratu abdicarunt.

Eo anno Minucia Vestalis suspecta primo propter mundiorem iusto cultum, insimulata deinde apud pontifices 8
ab indice servo, cum decreto eorum iussa esset sacris abstinere familiamque in potestate habere, facto iudicio viva
sub terram ad portam Collinam iuxta viam stratam defossa scelerato campo. credo ab incesto id ei loco nomen
factum.

Eodem anno Q. Publilius Philo praetor primus de plebe 2 adversante Sulpicio consule, qui negabat rationem eius se habiturum, est factus, senatu, cum in summis imperiis id non obtinuisset, minus in praetura intendente.

XVI. Insequens annus, L. Papirio Crasso Caesone 1 Duillio consulibus, Ausonum magis novo quam magno bello fuit insignis. ea gens Cales urbem incolebat; Sidi- 2

cinis finitimis arma coniunxerat, unoque proelio haud sane memorabili duorum populorum exercitus fusus propinquitate urbium et ad fugam pronior et in fuga ipsa tutior 3 fuit. nec tamen omissa eius belli cura patribus, quia totiens iam Sidicini aut ipsi moverant bellum aut moventibus 4 auxilium tulerant aut causa armorum fuerant. itaque omni ope adnisi sunt, ut maximum ea tempestate imperatorem 5 M. Valerium Corvum consulem quartum facerent: collega additus Corvo M. Atilius Regulus: et ne forte casu erraretur, petitum ab consulibus, ut extra sortem Corvi ea pro-6 vincia esset. exercitu victore a superioribus consulibus accepto ad Cales, unde bellum ortum erat, profectus, cum hostes ab superioris etiam certaminis memoria pavidos clamore atque impetu primo fudisset, moenia ipsa oppug-7 nare est adgressus. et militum quidem is erat ardor, ut iam inde cum scalis succedere ad muros vellent evasurosque 8 contenderent; Corvus, quia id arduum factu erat, labore militum potius quam periculo peragere inceptum voluit. itaque aggerem et vineas egit turresque muro admovit, 9 quarum usum forte oblata oportunitas praevertit. namque M. Fabius, captivus Romanus, cum per neglegentiam custodum festo die vinculis ruptis per murum inter opera Romanorum religata ad pinnam muri reste suspensus 10 manibus se demisisset, perpulit imperatorem, ut vino epulisque sopitos hostes adgrederetur. nec maiore certamine capti cum urbe Ausones sunt, quam acie fusi erant. praeda capta ingens est, praesidioque inposito Calibus re-11 ductae Romam legiones. consul ex senatus consulto triumphavit, et, ne Atilius expers gloriae esset, iussi ambo 12 consules adversus Sidicinos ducere exercitum. dictatorem ante ex senatus consulto comitiorum habenderum causa dixerunt L. Aemilium Mamercinum; is magistrum equitum O. Publilium Philonem dixit. dictatore comitia habente 13 consules creati sunt T. Veturius Sp. Postumius. etsi belli pars cum Sidicinis restabat, tamen, ut beneficio praevenirent desiderium plebis, de colonia deducenda Cales ret-14 tulerunt; factoque senatus consulto, ut duo milia quingenti homines eo scriberentur, triumviros coloniae deducendae

agroque dividundo creaverunt Caesonem Duillium T. Quinctium M. Fabium.

XVII. Novi deinde consules a veteribus exercitu ac- 1 cepto ingressi hostium fines populando usque ad moenia atque urbem pervenerunt. ibi quia ingenti exercitu con- 2 parato Sidicini et ipsi pro extrema spe dimicaturi enixe videbantur, et Samnium fama erat conciri ad bellum, dic- 3 tator ab consulibus ex auctoritate senatus dictus P. Cornelius Rufinus, magister equitum M. Antonius. deinde incessit vitio eos creatos, magistratuque se abdicaverunt; et quia pestilentia insecuta est, velut omnibus eo vitio contactis auspiciis res ad interregnum rediit. ab 5 interregno inito per quintum demum interregem M. Valerium Corvum creati consules A. Cornelius iterum et Cn. Domitius.

Tranquillis rebus fama Gallici belli pro tumultu valuit, 6 ut et dictatorem dici placeret. dictus M. Papirius Crassus et magister equitum P. Valerius Publicola. a quibus cum 7 dilectus intentius quam adversus finitima bella haberetur. exploratores missi attulerunt, quieta omnia apud Gallos esse. Samnium quoque iam alterum annum turbari novis 8 consiliis suspectum erat: eo ex agro Sidicino exercitus Romanus non deductus. ceterum Samnites bellum Ale- 9 xandri Epirensis in Lucanos traxit, qui duo populi adversus regem escensionem a Paesto facientem signis conlatis pugnaverunt. eo certamine superior Alexander, incertum, 10 qua fide culturus, si perinde cetera processissent, pacem cum Romanis fecit. — Eodem anno census actus novique 11 cives censi. tribus propter eos additae Maecia et Scaptia. censores addiderunt O. Publilius Philo Sp. Postumius. Romani facti Acerrani lege ab L. Papirio praetore lata, 12 qua civitas sine suffragio data. haec eo anno domi militiaeque gesta.

XVIII. Foedus insequens annus seu intemperie caeli 1 seu humana fraude fuit. M. Claudio Marcello T. Valerio consulibus. Flaccum Potitumque varie in annalibus cog- 2 nomen consulis invenio. ceterum in eo parvi refert quid veri sit; illud pervelim — nec omnes auctores sunt —

proditum falso esse, venenis absumptos, quorum mors in-3 famem annum pestilentia fecerit: sicut proditur tamen res, 4 ne cui auctorum fidem abrogaverim, exponenda est. cum primores civitatis similibus morbis eodemque ferme omnes eventu morerentur, ancilla quaedam ad Q. Fabium Maximum aedilem curulem indicaturam se causam publicae pestis professa est, si ab eo fides sibi data esset, haud futu-5 rum noxiae indicium. Fabius confestim rem ad consules, consules ad senatum referunt, consensuque ordinis fides 6 indici data. tum patefactum muliebri fraude civitatem premi matronasque ea venena coquere, et, si sequi ex-7 templo velint, manifesto deprehendi posse. secuti indicem et coquentis quasdam medicamenta et recondita alia in-8 venerunt. quibus in forum delatis et ad viginti matronis, apud quas deprehensa erant, per viatorem accitis, duae ex eis Cornelia ac Sergia, patriciae utraque gentis, cum ea medicamenta salubria esse contenderent, ab confutante indice bibere iussae, ut se falsum commentam arguerent, 9 spatio ad conloquendum sumpto cum summoto populo in conspectu omnium rem ad ceteras rettulissent, haud abnuentibus et illis bibere, epoto medicamento suamet ipsae 10 fraude omnes interierunt. conprehensae extemplo earum comites magnum numerum matronarum indicaverunt; ex 11 quibus ad centum septuaginta damnatae. neque de veneficiis ante eam diem Romae quaesitum est. prodigii ea res loco habita, captisque magis mentibus quam conscele-12 ratis similis visa. itaque memoria ex annalibus repetita in secessionibus quondam plebis clavum ab dictatore fixum, alienatasque discordia mentes hominum eo piaculo conpotes sui fecisse, dictatorem clavi figendi causa creari placuit. 13 creatus Cn. Quinctilius magistrum equitum L. Valerium dixit, qui fixo clavo magistratu se abdicaverunt.

1 XIX. Creati consules L. Papirius Crassus iterum L. Plautius Venox. cuius principio anni legati ex Volscis Fabraterni et Lucani Romam venerunt orantes, ut in fidem 2 reciperentur: si a Samnitium armis defensi essent, se sub imperio populi Romani fideliter atque oboedienter futuros. 3 missi tum ab senatu legati denuntiatumque Samnitibus,

ut eorum populorum finibus vim abstinerent; valuitque ea legatio, non tam quia pacem volebant Samnites, quam quia nondum parati erant ad bellum.

Eodem anno Privernas bellum initum, cuius socii 4 Fundani, dux etiam fuit Fundanus Vitrubius Vaccus, vir non domi solum, sed etiam Romae clarus, aedes fuere in Palatio eius, quae Vacci prata diruto aedificio publicatoque solo appellata. adversus hunc vastantem effuse Se- 5 tinum Norbanumque et Coranum agrum L. Papirius profectus haud procul castris eius consedit. Vitrubio nec ut 6 vallo se teneret adversus validiorem hostem sana constare mens, nec ut longius a castris dimicaret animus subpetere. vix tota extra portam castrorum explicata acie, 7 fugam magis retro quam proelium aut hostem spectante milite. sine consilio, sine audacia depugnat. ut et levi 8 momento nec ambigue est victus, ita brevitate ipsa loci facilique receptu in tam propingua castra haud aegre militem a multa caede est tutatus; nec fere quisquam in ipso 9 certamine, pauci in turba fugae extremae cum in castra ruerent caesi; primisque tenebris Privernum inde petitum agmine trepido, ut muris potius quam vallo sese tutarentur. a Priverno Plautius alter consul pervastatis passim agris praedaque abacta in agrum Fundanum exercitum inducit. ingredienti fines senatus Fundanorum occurrit; 10 negant, se pro Vitrubio sectamque eius secutis precatum venisse, sed pro Fundano populo, quem extra culpam belli esse ipsum Vitrubium iudicasse, cum receptaculum fugae Privernum habuerit, non patriam Fundos. Priverni 11 igitur hostes populi Romani quaerendos persequendosque esse, qui simul a Fundanis ac Romanis, utriusque patriae inmemores, defecerint: Fundanis pacem esse et animos Romanos et gratam memoriam acceptae civitatis. orare 12 se consulem, ut bellum ab innoxio populo abstineat: agros urbem corpora ipsorum coniugumque ac liberorum suorum in potestate populi Romani esse futuraque. conlau-13 datis Fundanis consul litterisque Romam missis in officio Fundanos esse ad Privernum flexit iter. prius animadversum in eos, qui capita coniurationis fuerant, a consule

14 scribit Claudius; ad trecentos quinquaginta ex coniuratis vinctos Romam missos, eamque deditionem ab senatu nor acceptam, quod egentium atque humilium poena defungi

1 velle Fundanum populum censuerint. XX. Privernum duobus consularibus exercitibus cum obsideretur, alter consul comitiorum causa Romam revocatus. carceres eo

anno in circo primum statuti. Nondum perfunctos cura Privernatis belli tumultus Gallici fama atrox invasit, haud ferme umquam neglecta 3 patribus. extemplo igitur consules novi, L. Aemilius Mamercinus et C. Plautius, eo ipso die, Kal. Quinctilibus. quo magistratum inierunt, conparare inter se provincias iussi, et Mamercinus, cui Gallicum bellum evenerat, scri-4 bere exercitum sine ulla vacationis venia: quin opificum quoque vulgus et sellularii, minime militiae idoneum genus, exciti dicuntur. Veiosque ingens exercitus contractus. 5 ut inde obviam Gallis iretur. longius discedi, ne alio itinere hostis falleret ad urbem incedens, non placuit. paucos deinde post dies, satis explorata temporis eius quiete, 6 a Gallis Privernum omnis conversa vis. duplex inde fama est: alii vi captam urbem Vitrubiumque vivum in potestatem venisse, alii, priusquam ultima adhiberetur vis, ipsos se in dicionem consulis caduceum praeferentes permisisse 7 auctores sunt, Vitrubiumque ab suis traditum. de Vitrubio Privernatibusque consultus consulem Plautium dirutis Priverni muris praesidioque valido inposito ad triumphum accersit; Vitrubium in carcere adservari ius-8 sit, quoad consul redisset, tum verberatum necari. aedes eius, quae essent in Palatio, diruendas, bona Semoni Sango censuerunt consecranda, quodque aeris ex eis redactum est, ex eo aenei orbes facti positi in sacello San-9 gus adversus aedem Quirini. de senatu Privernate ita decretum, ut, qui senator Priverni post defectionem ab Romanis mansisset, trans Tiberim lege eadem, qua Veli-10 terni, habitaret, his ita decretis usque ad triumphum Plauti silentium de Privernatibus fuit: post triumphum consul necato Vitrubio sociisque eius noxae apud satiatos iam suppliciis nocentium tutam mentionem de Privernatibus

ratus: "quoniam auctores defectionis" inquit "meritas 11 poenas et ab diis inmortalibus et a vobis habent, patres conscripti, quid placet de innoxia multitudine fieri? equi-12 dem, etsi meae partes exquirendae magis sententiae quam dandae sunt, tamen, cum videam Privernates vicinos Samnitibus esse, unde nunc nobis incertissima pax est, quam minimum irarum inter nos illosque relingui velim." XXI. Cum ipsa per sese res anceps esset, prout cuiusque 1 ingenium erat atrocius mitiusve suadentibus, tum incertiora omnia unus ex Privernatibus legatis fecit, magis condicionis, in qua natus esset, quam praesentis necessitatis memor, qui interrogatus a quodam tristioris sententiae 2 auctore, quam poenam meritos Privernates censeret "eam" inquit, ... quam merentur, qui se libertate dignos censent." cuius cum feroci responso infestiores factos videret con-8 sul eos, qui ante Privernatium causam inpugnabant, ut ipse benigna interrogatione mitius responsum eliceret: ", quid, si poenam" inquit ,, remittimus vobis , qualem nos 4 pacem vobiscum habituros speremus?",,si bonam dederitis" inquit, ,, et fidam et perpetuam; si malam, haud diuturnam." tum vero minari, nec id ambigue, Privernatem 5 quidam, et illis vocibus ad rebellandum incitari pacatos populos; pars mitior senatus ad meliora responsa trahere 6 et dicere viri et liberi vocem auditam: an credi posse ullum populum aut hominem denique in ea condicione. cuius eum paeniteat, diutius, quam necesse sit, mansurum? ibi pacem esse fidam, ubi voluntarii pacati sint, 7 neque eo loco, ubi servitutem esse velint, fidem sperandam in hanc sententiam maxime consul ipse inclinavit 8 animos identidem ad principes sententiarum consulares, uti exaudiri posset a pluribus, dicendo eos demum, qui 9 nihil praeterquam de libertate cogitent, dignos esse, qui Romani fiant. itaque et in senatu causam obtinuere . et 10 ex auctoritate patrum latum ad populum est, ut Privernatibus civitas daretur. eodem anno Anxur trecenti in colo-11 niam missi sunt; bina jugera agri acceperunt.

XXII. Secutus est annus nulla re belli domive insignis, 1 P. Plautio Proculo P. Cornelio Scapula consulibus, prae- 2 terquam quod Fregellas — Sidicinorum is ager, deinde Volscorum fuerat — colonia deducta, et populo visceratio 3 data a M. Flavio in funere matris. erant qui per speciem honorandae parentis meritam mercedem populo solutam interpretarentur, quod eum die dicta ab aedilibus crimine 4 stupratae matris familiae absolvisset. data visceratio in praeteritam iudicii gratiam honoris etiam ei causa fuit, tribunatuque plebei proximis comitiis absens petentibus praefertur

fertur. Palaepolis fuit haud procul inde, ubi nunc Neapolis sita est. duabus urbibus populus idem habitabat. a Cumis erant oriundi: Cumani Chalcide Euboica originem trahunt. 6 classe, qua advecti ab domo fuerant, multum in ora maris eius, quod accolunt, potuere, primo in insulas Aenariam et Pithecusas egressi, deinde in continentem ausi sedes 7 transferre. haec civitas cum suis viribus tum Samnitium infidae adversus Romanos societati freta sive pestilentiae. quae Romanam urbem adorta nuntiabatur, fidens multa hostilia adversus Romanos agrum Campanum Falernum-8 que incolentes fecit. igitur L. Cornelio Lentulo Q. Publilio Philone iterum consulibus fetialibus Palaepolim ad res repetendas missis, cum relatum esset a Graecis, gente lingua magis strenua quam factis, ferox responsum, ex auctoritate 9 patrum populus Palaepolitanis bellum fieri iussit. consules provinciis conparatis bello Graeci perseguendi Publilio evenerunt; Cornelius altero exercitu Samnitibus, 10 si qua se moverent, oppositus. fama autem erat, defectioni Campanorum inminentes admoturos castra. ibi optumum visum Cornelio stativa habere.

1 XXIII. Ab utroque consule exiguam spem pacis cum Samnitibus esse certior fit senatus: Publilius duo milia Nolanorum militum et quattuor Samnitium magis Nolanis cogentibus quam voluntate Graecorum recepta Palaepoli 2 miserat, \*\* Romae conpertum dilectum indictum a magistratibus universumque Samnium erectum ac vicinos populos, Privernatem Fundanumque et Formianum, haud 3 ambigue sollicitari. ob haec cum legatos mitti placuisset prius ad Samnites, quam bellum fieret, responsum redditur

ab Samnitibus ferox. ultro incusabant iniurias Romanorum. neque eo neglegentius ea, quae ipsis obicerentur, purgabant: haud ullo publico consilio auxiliove iuvari Graecos, nec 5 Fundanum Formianumve a se sollicitatos: quippe minime paenitere se virium suarum, si bellum placeat, ceterum 6 non posse dissimulare aegre pati civitatem Samnitium, quod Fregellas ex Volscis captas dirutasque ab se restituerit Romanus populus, coloniamque in Samnitium agro inposuerint, quam coloni eorum Fregellas appellent. eam se con- 7 tumeliam iniuriamque, ni sibi ab iis, qui fecerint, dematur, ipsos omni vi depulsuros esse. cum Romanus legatus 8 ad disceptandum eos ad communes socios atque amicos vocaret: ", quid perplexe agimus?" inquit, ", nostra certamina, Romani, non verba legatorum nec hominum quisquam disceptator, sed campus Campanus, in quo concurrendum est, et arma et communis Mars belli decernet. proinde inter Capuam Suessulamque castra castris confera- 9 mus et, Samnis Romanusne imperio Italiam regant, decernamus." legati Romanorum cum se non quo hostis vo- 10 casset, sed quo imperatores sui duxissent, ituros esse respondissent \*\*\*. iam Publilius inter Palaepolim Neapolimque loco oportune capto diremerat hostibus societatem auxilii mutui, qua, ut quisque locus premeretur, inter se usi fuerant. itaque cum et comitiorum dies instaret, et 11 Publilium inminentem hostium muris avocari ab spe capiendae in dies urbis haud e re publica esset, actum cum tribunis est, ad populum ferrent, ut, cum Q. Publilius 12 Philo consulatu abisset, pro consule rem gereret, quoad debellatum cum Graecis esset. L. Cornelio, quia ne eum 13 quidem in Samnium iam ingressum revocari ab impetu belli placebat, litterae missae, ut dictatorem comitiorum causa diceret. dixit M. Claudium Marcellum: ab eo magi- 14 ster equitum dictus Sp. Postumius. nec tamen ab dictatore comitia sunt habita, quia, vitione creatus esset, in disquisitionem venit. consulti augures vitiosum videri dictatorem pronuntiaverunt. eam rem tribuni suspectam in- 15 famemque criminando fecerunt: nam neque facile fuisse id vitium nosci, cum consul oriens de nocte silentio diceret

nalibus invenio.

dictatorem, neque ab consule cuiquam publice privatimve
16 de ea re scriptum esse, nec quemquam mortalium extare,
qui se vidisse aut audisse quid dicat, quod auspicium dirimeret, neque augures divinare Romae sedentes potuisse,
quid in castris consuli vitii obvenisset. cui non apparere
17 quod plebeius dictator sit, id vitium auguribus visum? haec
aliaque ab tribunis nequiquam iactata; tamen ad interregnum
res rediit, dilatisque alia atque alia de causa comitiis quartus
decimus demum interrex L. Aemilius consules creat C.
Poetelium L. Papirium Mugilanum. Cursorem in aliis an-

XXIV. Eodem anno Alexandream in Aegypto proditum conditam, Alexandrumque Epiri regem ab exule Lucano 2 interfectum sortes Dodonaei Iovis eventu adfirmasse. accito ab Tarentinis in Italiam data dictio erat, caveret Acherusiam aquam Pandosiamque urbem; ibi fatis eius termi-3 num dari. eoque ocius transmisit in Italiam, ut quam maxime procul abesset urbe Pandosia in Epiro et Acheronte amni, quem ex Molosside fluentem in stagna inferna accipit Thesprotius sinus. ceterum ut ferme fugiendo in media fata ruitur, cum saepe Bruttias Lucanasque legiones fudisset, Heracleam Tarentinorum coloniam. Potentiam ex Lucanis Sipontumque \*\* Bruttiorum ac Terinam. alias inde Messapiorum ac Lucanorum cepisset urbes, ec trecentas familias inlustres in Epirum, quas obsidum nu-5 mero haberet, misisset, haud procul Pandosia urbe inminente Lucanis ac Bruttiis finibus tris tumulos aliquantum inter se distantes insedit, ex quibus incursiones in omnem 6 partem agri hostilis faceret. et ducentos ferme Lucanorum exules circa se pro fidis habebat, ut pleraque eius generis 7 ingenia sunt, cum fortuna mutabilem gerentes fidem. imbres continui campis omnibus inundatis cum interclusissent trifariam exercitum a mutuo inter se auxilio, duo praesidia, quae sine rege erant, inproviso hostium adventu opprimuntur; deletisque eis ad ipsius obsidionem omnes con-8 versi. inde ab Lucanis exulibus ad suos nuntii missi sunt. pactoque reditu promissum est regem aut vivum aut mor-9 tuum in potestatem daturos. ceterum cum delectis ipse

egregium facinus ausus per medios erumpit hostes et ducem Lucanorum comminus congressus obtruncat; contrahens- 10 que suos ex fuga palatos pervenit ad amnem ruinis recentibus pontis, quem vis aquae abstulerat, indicantem iter. quem cum incerto vado transiret agmen, fessus metu ac 11 labore miles increpans nomen abominandum fluminis: "iure Acheros vocaris" inquit. quod ubi ad aures accidit regis, adiecit extemplo animum fatis suis substitutque dubius, an transiret. tum Sotimus, minister ex regiis pueris, quid 12 in tanto discrimine periculi cunctaretur interrogans, indicat Lucanos insidiis quaerere locum. quos ubi respexit rex 13 procul grege facto venientes, stringit gladium et per medium amnem transmittit equum; iamque in vadum egressum eminus veruto Lucanus exul transfigit. lapsum inde 14 cum inhaerente telo corpus exanime detulit amnis in hostium praesidia. ibi foeda laceratio corporis facta. namque praeciso medio partem Consentiam misere, pars ipsis retenta ad ludibrium. quae cum iaculis saxisque procul 15 incesseretur, mulier una ultra humanarum irarum fidem saevienti turbae inmixta, ut parumper sustinerent precata, flens ait virum sibi liberosque captos apud hostes esse: sperare corpore regio utcumque mulcato se suos redempturam. is finis lacerationi fuit, sepultumque Consentiae quod mem- 16 brorum reliquum fuit cura mulieris unius, ossaque Meta- 17 pontum ad hostes remissa, inde Epirum devecta ad Cleopatram uxorem sororemque Olympiadem, quarum mater magni Alexandri altera, soror altera fuit. haec de Ale-18 xandri Epirensis tristi eventu, quamquam Romano bello fortuna eum abstinuit, tamen, quia in Italia bella gessit. paucis dixisse satis sit.

XXV. Eodem anno lectisternium Romae, quinto post 1 conditam urbem, isdem quibus ante placandis habitum est deis. novi deinde consules iussu populi cum misissent qui 2 indicerent Samnitibus bellum, ipsi maiore conatu quam adversus Graecos cuncta parabant. et alia nova nihil tum animo tale agitantibus accesserunt auxilia: Lucani atque 3 Apuli, quibus gentibus nihil ad eam diem cum Romano populo fuerat, in fidem venerunt, arma virosque ad bellum

4 pollicentes; foedere ergo in amicitiam accepti. eodem tempore etiam in Samnio res prospere gesta. tria oppida in potestatem venerunt, Allifae Callifae Rufrium, aliusque ager primo adventu consulum longe lateque est pervastatus. 5 hoc bello tam prospere commisso alteri quoque bello, quo Graeci obsidebantur, iam finis aderat. nam praeterquam quod intersaeptis munimentis hostium pars parti abscisa erat, foediora aliquanto intra muros iis, quibus hostis ter-6 ritabat [patiebantur], et velut capti a suismet ipsis praesidiis indigna iam in liberis quoque ac coniugibus et quae 7 captarum urbium extrema sunt patiebantur. itaque cum et a Tarento et a Samnitibus fama esset nova auxilia ventura. Samnitium plus quam vellent intra moenia esse re-8 bantur. Tarentinorum iuventutem, Graeci Graecos, haud minus per quos Samniti Nolanoque quam ut Romanis hostibus resisterent, expectabant. postremo levissimum ma-9 lorum deditio ad Romanos visa. Charilaus et Nymphius principes civitatis communicato inter se consilio partes ad rem agendam divisere, ut alter ad imperatorem Romanorum transfugeret, alter subsisteret ad praebendam opor-10 tunam consilio urbem. Charilaus fuit, qui ad Publilium Philonem venit et, quod bonum faustum felix Palaepclitanis populoque Romano esset, tradere se ait moenia sta-11 tuisse. eo facto utrum ab se prodita an servata patria videatur, in fide Romana positum esse. sibi privatim nec 12 pacisci quicquam nec petere; publice petere quam pacisci magis, ut, si successisset inceptis, cogitaret populus Romanus potius, cum quanto studio periculoque reditum in amicitiam suam esset, quam qua stultitia et temeritate de 13 officio decessum, conlaudatus ab imperatore tria milia militum ad occupandam eam partem urbis, quam Samnites insidebant, accepit; praesidio ei L. Quinctius tribu-1 nus militum praepositus. XXVI. Eodem tempore et Nymphius praetorem Samnitium arte adgressus perpulerat, ut. quoniam omnis Romanus exercitus aut circa Palaepolim aut in Samnio esset, sineret se classe circumvehi ad Romanum agrum, non oram modo maris, sed ipsi urbi 2 propingua loca depopulaturum, sed ut falleret, nocte pro-

fisciscendum esse extemploque naves deducendas, quod quo maturius fieret, omnis iuventus Samnitium praeter necessarium urbis praesidium ad litus missa. ubi dum 3 Nymphius in tenebris et multitudine semet ipsa inpediente sedulo aliis alia imperia turbans terit tempus, Charilaus ex conposito ab sociis in urbem receptus cum summa urbis Romano milite inplesset, tolli clamorem lussit; ad quem Graeci signo accepto a principibus quievere: Nolani per aversam partem urbis via Nolam fe- 4 rente effugiunt. Samnitibus exclusis ab urbe ut expeditior in praesentia fuga, ita foedior, postquam periculo evaserunt, visa, quippe qui inermes nulla rerum suarum non 5 relicta inter hostes ludibrium non externis modo, sed etiam popularibus, spoliati atque egentes domos rediere. haud 6 ignarus opinionis alterius, qua haec proditio ab Samnitibus facta traditur, cum auctoribus hoc dedi, quibus dignius credi est, tum foedus Neapolitanum — eo enim deinde summa rei Graecorum venit — similius vero facit ipsos in amicitiam redisse. Publilio triumphus decretus, quod satis 7 credebatur obsidione domitos hostes in fidem venisse. duo singularia haec ei viro primum contigere: gatio imperii non ante in ullo facta et acto honore triumphus.

XXVII. Aliud subinde bellum cum alterius orae Grae-1 cis exortum. namque Tarentini cum rem Palaepolitanam 2 vana spe auxilii aliquamdiu sustinuissent, postquam Romanos urbe potitos accepere, velut destituti ac non qui ipsi destituissent, increpare Palaepolitanos, ira atque invidia in Romanos furere, eo etiam quod Lucanos et Apulos — nam utraque eo anno societas coepta est — in fidem populi Romani venisse adlatum est: quippe propemodum 3 perventum ad se esse, iamque in eo rem fore, ut Romani aut hostes aut domini habendi sint. discrimen profecto 4 rerum suarum in bello Samnitium eventuque eius verti. eam solam gentem restare, nec eam ipsam satis validam, quando Lucanus defecerit; quem revocari adhuc inpelli-5 que ad abolendam societatem Romanam posse, si qua ars serendis discordiis adhibeatur. haec consilia cum apud 6

cupidos rerum novandarum valuissent, ex iuventute quidam Lucanorum pretio adsciti, clari magis inter populares quam honesti, inter se mulcati ipsi virgis cum corpora nuda in-7 tulissent in civium coetum, vociferati sunt se, quod castra Romana ingredi ausi essent, a consulibus virgis caesos 8 ac prope securi percussos esse. deformis suapte natura res cum speciem iniuriae magis quam doli prae se ferret, concitati homines cogunt clamore suo magistratus senatum 9 vocare, et alii circumstantes concilium bellum in Romanos poscunt, alii ad concitandam in arma multitudinem agrestium discurrunt; tumultuque etiam sanos consternante animos decernitur, ut societas cum Samnitibus renovaretur: 10 legatique ad eam rem mittuntur. repentina res quia quam causam nullam tam ne fidem quidem habebat, coacti a Samnitibus et obsides dare et praesidia in loca munita ac-11 cipere, caeci fraude et ira nihil recusarunt. dilucere deinde brevi fraus coepit, postquam criminum falsorum auctores Tarentum commigravere; sed amissa omni de se potestate nihil ultra, quam ut paeniteret frustra, restabat. XXVIII. Eo anno plebei Romanae velut aliud initium

1 XXVIII. Eo anno plebei Romanae velut aliud initium libertatis factum est, quod necti desierunt: mutatum autem ius ob unius faeneratoris simul libidinem simul crudeli2 tatem insignem. L. Papirius is fuit; cui cum se C. Publilius ob aes alienum paternum nexum dedisset, quae aetas formaque misericordiam elicere poterat, ad libidinem et contumeliam animum accenderunt. [ut] florem aetatis eius fructum adventicium crediti ratus, primo perlicere adulescentem sermone incesto est conatus; dein, postquam aspernabantur flagitium aures, minis territare atque identidem admonere fortunae; postremo, cum ingenuitatis magis quam praesentis condicionis memorem videret, nudari iubet verberaque adferri. quibus laceratus iuvenis cum

se in publicum proripuisset libidinem crudelitatemque con-6 querens faeneratoris, ingens vis hominum cum aetatis miseratione atque indignitate iniuriae accensa, tum suae condicionis liberumque suorum respectu, in forum atque

7 inde agmine facto ad curiam concurrit; et, cum consules tumultu repentino coacti senatum vocarent, introeuntibus

in curiam patribus laceratum iuvenis tergum procumbentes ad singulorum pedes ostentabant. victum eo die ob inpo-8 tentem iniuriam unius ingens vinculum fidei; iussique consules ferre ad populum, ne quis, nisi qui noxam meruisset, donec poenam lueret, in conpedibus aut in nervo teneretur, pecuniae creditae bona debitoris, non corpus obno-9 xium esset. ita nexi soluti, cautumque in posterum, ne necterentur.

XXIX. Eodem anno cum satis per se ipsum Samnitium 1 bellum et defectio repens Lucanorum auctoresque defectionis Tarentini sollicitos haberent patres, accessit ut et Vestinus populus Samnitibus sese conjungeret. quae res 2 sicut eo anno sermonibus magis passim hominum iactata quam in publico ullo concilio est, ita insequentis anni consulibus, L. Furio Camillo iterum Iunio Bruto Scaevae. nulla prior potiorque visa est, de qua ad senatum referrent. et quamquam non nova res erat, tamen tanta cura 3 patres incessit, ut pariter eam susceptam neglectamque timerent, ne aut inpunitas eorum lascivia superbiaque aut bello poenae expetitae metu propinguo atque ira concirent finitimos populos. et erat genus omne abunde bello Sam- 4 nitibus par, Marsi Paelignique et Marrucini, quos, si Vestinus attingeretur, omnes habendos hostes. vicit tamen 5 pars, quae in praesentia videri potuit maioris animi quam consilii; sed eventus docuit fortes fortunam iuvare. bellum 6 ex auctoritate patrum populus adversus Vestinos iussit. provincia ea Bruto, Samnium Camillo sorte evenit. exer-7 citus utroque ducti, et cura tuendorum finium hostes prohibiti coniungere arma. ceterum alterum consulem L. 8 Furium, cui maior moles rerum inposita erat, morbo gravi inplicitum fortuna bello subtraxit; iussusque dictatorem 9 dicere rei gerendae causa longe clarissimum bello ea tempestate dixit L. Papirium Cursorem, a quo Q. Fabius Maximus Rullianus magister equitum est dictus, par nobile 10 rebus in eo magistratu gestis, discordia tamen, qua prope ad ultimum dimicationis ventum est, nobilius. ab altero 11 consule in Vestinis multiplex bellum nec usquam vario eventu gestum est. nam et pervastavit agros et populando

atque urendo tecta hostium sataque in aciem invitos ex12 traxit, et ita proelio uno accidit Vestinorum res, haudquaquam tamen incruento milite suo, ut non in castra solum
refugerent hostes, sed iam ne vallo quidem ac fossis freti
dilaberentur in oppida, situ urbium moenibusque se defen13 suri. postremo oppida quoque vi expugnare adortus, primo
Cutinam ingenti ardore militum a vulnerum ira, quod
haud fere quisquam integer proelio excesserat, scalis ce14 pit, deinde Cingiliam. utriusque urbis praedam militibus,
quod eos neque portae nec muri hostium arcuerant, concessit.

XXX. In Samnium incertis itum auspiciis est; cuius rei vitium non in belli eventum, quod prospere gestum 2 est, sed in rabiem atque iras imperatorum vertit. namque Papirius dictator a pullario monitus cum ad auspicium repetendum Romam proficisceretur, magistro equitum denuntiavit, ut sese loco teneret, neu absente se cum hoste 3 manum consereret. Q. Fabius cum post profectionem dictatoris per exploratores conperisset, perinde omnia soluta apud hostes esse, ac si nemo Romanus in Samnio esset. 4 seu feroy adulescens indignitate accensus, quod omnia in dictatore viderentur reposita esse, seu occasione bene gerendae rei inductus, exercitu instructo paratoque profectus ad Inbrinium — ita vocant locum — acie cum Sam-5 nitibus conflixit. ea fortuna pugnae fuit, ut nihil relictum sit, quo, si adfuisset dictator, res melius geri potuerit. 6 non dux militi, non miles duci defuit. eques etiam auctore L. Cominio tribuno militum, qui aliquotiens impetu capto perrumpere non poterat hostium agmen, detraxit frenos equis atque ita concitatos calcaribus permisit, ut sustinere eos nulla vis posset: per arma, per viros late 7 stragem dedere. secutus pedes impetum equitum turbatis hostibus intulit signa. viginti milia hostium caesa eo die traduntur. auctores habeo bis cum hoste signa conlata dictatore absente, bis rem egregie gestam; apud antiquissimos scriptores una haec pugna invenitur; in quibusdam 8 annalibus tota res praetermissa est. magister equitum, ut ex tanta caede, multis potitus spoliis congesta in ingentem

acervum hostilia arma subdito igne concremavit, seu vo- 9 tum id deorum cuipiam fuit, seu credere libet Fabio auctori. eo factum, ne suae gloriae fructum dictator caperet nomenque ibi scriberet aut spolia in triumpho ferret. litte- 10 rae quoque de re prospere gesta ad senatum, non ad dictatorem missae argumentum fuere minime cum eo communicantis laudes. ita certe dictator id factum accepit. ut laetis aliis victoria parta prae se ferret iram tristitiamque. misso itaque repente senatu se ex curia prori-11 puit, tum vero non Samnitium magis legiones quam malestatem dictatoriam et disciplinam militarem a magistro equitum victam et eversam dictitans, si illi inpune spretum imperium fuisset, itaque plenus minarum iraeque profec- 12 tus in castra cum maximis itineribus isset, non tamen praevenire famam adventus sui potuit. praecurrerant enim 13 ab urbe qui nuntiarent, dictatorem avidum poenae venire, alternis paene verbis T. Manlii factum laudantem.

XXXI. Fabius contione extemplo advocata obtestatus 1 milites est, ut, qua virtute rem publicam ab infestissimis hostibus defendissent, eadem se, cuius ductu auspicioque vicissent, ab inpotenti crudelitate dictatoris tutarentur: venire amentem invidia, iratum virtuti alienae felicitatique; 2 furere, quod se absente res publica egregie gesta esset; malle, si mutare fortunam posset, apud Samnites quam Romanos victoriam esse; imperium dictitare spretum, 3 tamquam non eadem mente pugnari vetuerit, qua pugnatum doleat: et tunc invidia inpedire virtutem alienam voluisse cupidissimisque arma ablaturum fuisse militibus, ne se absente moveri possent, et nunc id furere, id aegre 4 pati, quod sine L. Papirio non inermes, non manci milites fuerint, quod se Q. Fabius magistrum equitum duxerit ac non accensum dictatoris. quid illum facturum fuisse, si, 5 quod belli casus ferunt Marsque communis, adversa pugna evenisset, qui sibi devictis hostibus, re publica bene gesta, ita ut non ab illo unico duce melius geri potuerit, supplicium magistro equitum minetur! neque illum magistro 6 equitum infestiorem quam tribunis militum, quam centurionibus, quam militibus esse, si posset, in omnes sae7 viturum fuisse; quia id nequeat, in unum saevire; etiam invidiam tamquam ignem summa petere; in caput consilii, in ducem incurrere. si se simul cum gloria rei gestae extinxisset, tunc victorem, velut in capto exercitu dominantem, quidquid licuerit in magistro equitum, in militibus
8 ausurum. proinde adessent in sua causa omnium libertati. si consensum exercitus eundem, qui in proelio fuerit, in tuenda victoria videat, et salutem unius omnibus curae esse, inclinaturum ad clementiorem sententiam animum. postremo se vitam fortunasque suas illorum fidei virtutique permittere.
1 XXXII. Clamor e tota contione ortus, uti bonum animum haberet: neminem illi vim adlaturum salvis legionibus Romanis.

Haud multo post dictator advenit, classicoque extemplo 2 ad contionem advocavit. tum silentio facto praeco O. Fabium magistrum equitum citavit. qui simul ex inferiore 3 loco ad tribunal accessit, tum dictator: ...quaero "inquit "de te, Q. Fabi, cum summum imperium dictatoris sit, pareantque ei consules, regia potestas, praetores, isdem auspiciis quibus consules creati, aequum censeas necne 4 magistrum equitum dicto audientem esse? itemque illud interrogo, cum me incertis auspiciis profectum ab domo scirem, utrum mihi turbatis religionibus res publica in discrimen committenda fuerit an auspicia repetenda, ne 5 quid dubiis dis agerem? simul illud, quae dictatori religio inpedimento ad rem gerendam fuerit, num ea magister equitum solutus ac liber potuerit esse? sed quid ego haec interrogo? cum, si ego tacitus abissem, tamen tibi ad voluntatis interpretationem meae dirigenda tua sententia 6 fuerit. quin tu respondes, vetuerimne te quicquam rei me absente agere, vetuerimne signa cum hostibus con-7 ferre? quo tu imperio meo spreto, incertis auspiciis. turbatis religionibus adversus morem militarem disciplinamque maiorum et numen deorum ausus es cum hoste 8 confligere. ad haec, quae interrogatus es, responde, at 9 extra ea cave vocem mittas. accede, lictor." adversus quae singula cum respondere haud facile esset, et nunc quereretur eundem accusatorem capitis sui ac iudicem esse. modo vitam sibi eripi citius quam gloriam rerum gestarum

posse vociferaretur, purgaretque se invicem atque ultro 10 accusaret, tunc Papirius redintegrata ira spoliari magistrum equitum ac virgas et secures expediri iussit. Fabius fidem 11 militum inplorans lacerantibus vestem lictoribus ad triarios tumultum iam [in contionem] miscentes sese recepit. inde clamor in totam contionem est perlatus: alibi preces, 12 alibi minae audiebantur. qui proximi forte tribunali steterant, quia subjecti oculis imperatoris noscitari poterant. orabant, ut parceret magistro equitum, neu cum eo exercitum damnaret; extrema contio et circa Fabium globus 18 increpabant inclementem dictatorem nec procul seditione aberant. na tribunal quidem satis quietum erat. legati 14 circumstantes sellam orabant, ut rem in posterum diem differret, et irae suae spatium et consilio tempus daret: satis castigatam adulescentiam Fabii esse, satis deformatam 15 victoriam; ne ad extremum finem supplicii tenderet, neu unico iuveni, neu patri eius clarissimo viro, neu Fabiae genti eam iniungeret ignominiam, cum parum precibus, 16 parum causa proficerent, intueri saevientem contionem iubebant: ita inritatis militum animis subdere ignem ac materiam seditioni non esse aetatis, non prudentiae eius. neminem id Q. Fabio poenam deprecanti suam vitio versu- 17 rum, sed dictatori, si occaecatus ira infestam multitudinem in se pravo certamine movisset. postremo, ne id se gra-18 tiae dare Q. Fabii crederet, se ius iurandum dare paratos esse non videri e re publica in Q. Fabium eo tempore animadverti. XXXIII. His vocibus cum in se magis incita-1 rent dictatorem quam magistro equitum placarent, iussi de tribunali descendere legati; et silentio nequiquam per 2 praeconem temptato, cum prae strepitu ac tumultu nec ipsius dictatoris nec apparitorum eius vox audiretur, nox velut in proelio certamini finem fecit.

Magister equitum iussus postero die adesse, cum omnes 3 adfirmarent infestius Papirium exarsurum, agitatum contentione ipsa exacerbatumque, clam ex castris Romam profugit; et patre auctore M. Fabio, qui ter iam consul 4 dictatorque fuerat, vocato extemplo senatu cum maxime conquereretur apud patres vim atque iniuriam dictatoris,

repente strepitus ante curiam lictorum summoventium audi-5 tur, et ipse infensus aderat, postquam conperit profectum ex castris, cum expedito equitatu secutus. iterata deinde 6 contentio, et prendi Fabium Papirius iussit. ubi cum deprecantibus primoribus patrum atque universo senatu per-7 staret in incepto inmitis animus, tum pater M. Fabius: ". quando quidem " inquit ,, apud te nec auctoritas senatus nec aetas mea, cui orbitatem paras, nec virtus nobilitasque magistri equitum a te ipso nominati valet, nec preces. quae saepe hostem mitigavere, quae deorum iras placant. tribunos plebis appello et provoco ad populum eumque 8 tibi, fugienti exercitus tui, fugienti senatus iudicium, iudicem fero, qui certe unus plus quam tua dictatura potest polletque. videro, cessurusne provocationi sis, cui rex 9 Romanus Tullus Hostilius cessit." ex curia in contionem itur. quo cum paucis dictator, cum omni agmine principum magister equitum cum escendisset, deduci eum de 10 rostris Papirius in partem inferiorem iussit. secutus pater: "bene agis" inquit " cum eo nos deduci iussisti, unde et privati vocem mittere possemus." ibi primo non tam 11 perpetuae orationes quam altercatio exaudiebantur. vincit deinde strepitum vox et indignatio Fabi senis, increpan-12 tis superbiam crudelitatemque Papiri: se quoque dictatorem Romae fuisse, nec a se quemquam, ne plebis quidem 13 hominem, non centurionem, non militem violatum; Papirium tamquam ex hostium ducibus, sic ex Romano imperatore victoriam et triumphum petere. quantum interesse inter moderationem antiquorum et novam superbiam cru-14 delitatemque! dictatorem Quinctium Cincinnatum in L. Minucium consulem ex obsidione a se ereptum non ultra saevisse, quam ut legatum eum ad exercitum pro consule 15 relingueret. M. Furium Camillum in L. Furio, qui contempta sua senectute et auctoritate foedissimo cum eventu pugnasset, non solum in praesentia moderatum irae esse. 16 ne quid de collega secus populo aut senatui scriberet, sed, cum revertisset, potissimum ex tribunis consularibus habuisse, quem, ex collegis optione ab senatu data, socium 17 sibi imperii deligeret. nam populi quidem, penes quem

potestas omnium rerum esset, ne iram guidem umquam atrociorem fuisse in eos, qui temeritate atque inscitia exercitus amisissent, quam ut pecunia eos multaret: capite anquisitum ob rem bello male gestam de imperatore nullo ad eam diem esse. nunc ducibus populi Romani, quae ne 18 victis quidem bello fas fuerit, virgas et secures victoribus et iustissimos meritis triumphos intentari. quid enim tan-19 dem passurum fuisse filium suum, si exercitum amisisset, si fusus fugatus castris exutus fuisset? quo ultra iram violentiamque eius excessuram fuisse, quam ut verberaret necaretque? quam conveniens esse, propter Q. Fabium civi-20 tatem in laetitia victoria, supplicationibus ac gratulationibus esse, eum, propter quem deum delubra pateant, arae 21 sacrificiis fument, honore donis cumulentur, nudatum virgis lacerari in conspectu populi Romani, intuentem Capitolium atque arcem deosque ab se duobus proeliis haud frustra advocatos? quo id animo exercitum, qui eius ductu 22 auspiciisque vicisset, laturum? quem luctum in castris Romanis, quam lactitiam inter hostes fore? haec simul 23 iurgans, querens, deum hominumque fidem obtestans et conplexus filium plurimis cum lacrumis XXXIV. Stabat cum eo senatus maiestas, favor populi, 1 tribunicium auxilium, memoria absentis exercitus; ex 2 parte altera imperium invictum populi Romani et disciplina rei militaris et dictatoris edictum pro numine semper observatum et Manliana imperia et posthabita filii caritas publicae utilitati iactabantur. hoc etiam L. Brutum, con- 8 ditorem Romanae libertatis, antea in duobus liberis fecisse; nunc patres comes et senes faciles de alieno imperio spreto. tamquam rei parvae, disciplinae militaris eversae iuventuti gratiam facere. se tamen perstaturum in incepto, nec ei, 4 qui adversus dictum suum turbatis religionibus ac dubiis auspiciis pugnasset, quicquam ex iusta poena remissurum. maiestas imperii perpetuane esset, non esse in sua pote-5 state: L. Papirium nihil eius deminuturum; optare, ne 6 potestas tribunicia, inviolata ipsa, violet intercessione sua Romanum imperium, neu populus in se potissimum dictatorem et jus dictaturae extinguat. guod si fecisset, non L. Pa-7

pirium, sed tribunos, sed pravum populi iudicium nequiquam posteros accusaturos, cum polluta semel militari disciplina non miles centurionis, non centurio tribuni, non tri-8 bunus legati, non legatus consulis, non magister equitum dictatoris pareat imperio, nemo hominum, nemo deorum. 9 verecundiam habeat, non edicta imperatorum, non auspicia observentur, sine commeatu vagi milites in pacato, in hostico errent, inmemores sacramenti licentia sola se ubi 10 velint exauctorent, infrequentia deserantur signa, neque conveniatur ad edictum nec discernatur, interdiu nocte, aequo iniquo loco, iussu iniussu imperatoris pugnent, et non signa, non ordines servent, latrocinii modo caeca et 11 fortuita pro sollemni et sacrata militia sit —: horum criminum vos reos in omnia saecula offerte, tribuni plebi; vestra obnoxia capita pro licentia Q. Fabi obicite. 1 XXXV. Stupentes tribunos et suam iam vicem magis anxios quam eius, cui auxilium ab se petebatur, liberavit onere consensus populi Romani ad preces et obtestationem versus, ut sibi poenam magistri equitum dictator remitte-2 ret. tribuni quoque inclinatam rem in preces subsecuti orare dictatorem insistunt, ut veniam errori humano, veniam adulescentiae Q. Fabii daret; satis eum poena-3 rum dedisse. iam ipse adulescens, iam pater M. Fabius contentionis obliti procumbere ad genua et iram de-4 precari dictatoris, tum dictator silentio facto: ..bene habet "inquit, ,, Quirites: vicit disciplina militaris, vicit imperii maiestas, quae in discrimine fuerunt, an ulla post 5 hanc diem essent. non noxae eximitur Q. Fabius, qui contra edictum imperatoris pugnavit, sed noxae damnatus donatur populo Romano, donatur tribuniciae potestati, 6 precarium, non iustum auxilium ferenti. vive, Quinte Fabi, felicior hoc consensu civitatis ad tuendum te, quam qua paulo ante exultabas victoria; vive, id facinus ausus, cuius tibi ne parens quidem, si eodem loco fuisset, quo fuit L. 7 Papirius, veniam dedisset. mecum, ut voles, reverteris in gratiam; populo Romano, cui vitam debes, nihil maius praestiteris, quam si hic tibi dies satis documenti dederit, 8 ut bello ac pace pati legitima imperia possis." cum se

nihil morari magistrum equitum pronuntiasset, degressum eum templo laetus senatus, laetior populus, circumfusi ac gratulantes hinc magistro equitum, hinc dictatori, prosecuti sunt, firmatumque imperium militare haud minus pe-9 riculo Q. Fabii quam supplicio miserabili adulescentis Manlii videbatur.

Forte ita eo anno evenit, ut, quotienscumque dictator 10 ab exercitu recessisset, hostes in Samnio moverentur. ceterum in oculis exemplum erat Q. Fabius M. Valerio legato, qui castris praeerat, ne quam vim hostium magis quam trucem dictatoris iram timeret. itaque frumentatores cum 11 circumventi ex insidiis caesi loco iniquo essent, creditum vulgo est, subveniri eis ab legato potuisse, ni tristia edicta exhorruisset. ea quoque ira alienavit a dictatore militum 12 animos iam ante infensos, quod inplacabilis Q. Fabio fuisset et, quod suis precibus negasset, eius populo Romano veniam dedisset.

XXXVI. Postquam dictator praeposito in urbe L. Pa-1 pirio Crasso, magistro equitum Q. Fabio vetito quicquam pro magistratu agere, in castra rediit, neque civibus satis laetus adventus eius fuit nec hostibus quicquam adtulit terroris. namque postero die, seu ignari venisse dictatorem, 2 seu, adesset an abesset, parvi facientes, instructa acie ad castra accesserunt, ceterum tantum momenti in uno viro 3 L. Papirio fuit, ut, si ducis consilia favor subsecutus militum foret, debellari eo die cum Samnitibus potuisse pro haud dubio habitum sit: ita instruxit aciem loco ac sub- 4 sidiis, ita omni arte bellica firmavit, cessatum a milite ac de industria, ut obtrectaretur laudibus ducis, inpedita victoria est. plures Samnitium cesidere, plures Romani vulnerati sunt. sensit peritus dux, quae res victoriae ob-5 staret: temperandum ingenium suum esse et severitatem miscendam comitate. itaque adhibitis legatis ipse circum 6 saucios milites inserens in tentoria caput singulosque, ut sese haberent, rogitans curam eorum nominatim legatis tribunisque et praefectis demandabat. rem per se popu-7 larem ita dextere egit, ut medendis corporibus animi multo prius militum imperatori reconciliarentur, nec quicquam

ad salubritatem efficacius fuerit, quam quod grato animo 8 ea cura accepta est. refecto exercitu cum hoste congressus haud dubia spe sua militumque ita fudit fugavitque Samnites, ut ille ultimus eis dies conferendi signa cum 9 dictatore fuerit. incessit deinde, qua duxit praedae spes, victor exercitus, perlustravitque hostium agros nulla arma. 10 nullam vim nec apertam nec ex insidiis expertus. addebat alacritatem, quod dictator praedam omnem edizerat militibus, nec ira magis publica quam privatum conpendium 11 in hostem acuebat. his cladibus subacti Samnites pacem a dictatore petiere; cum quo pacti, ut singula vestimenta 12 militibus et annuum stipendium darent, cum ire ad senatum iussi essent, secuturos se dictatorem responderunt, unius eius fidei virtutique causam suam commendantes, ita 1 deductus ex Samnitibus exercitus. XXXVII. Dictator triumphans urbem est ingressus; et, cum se dictatura abdicare vellet, iussu patrum, priusquam abdicaret, consules creavit C. Sulpicium Longum iterum Q. Aemilium Cerretanum. 2 Samnites infecta pace, quia de condicionibus agebatur, indutias annuas ab urbe rettulerunt: nec earum ipsarum sancta fides fuit: adeo, postquam Papirium abisse magistratu nuntiatum est, arrecti ad bellandum animi sunt. C. Sulpicio Q. Aemilio — Aulium guidam annales habent - consulibus ad defectionem Samnitium Apulum novum bellum accessit. utroque exercitus missi. Sulpicio Samnites, 4 Apuli Aemilio sorte evenerunt. sunt qui non ipsis Apulis bellum inlatum, sed socios eius gentis populos ab Samni-5 tium vi atque iniuriis defensos scribant. ceterum fortuna Samnitium, vix a se ipsis eo tempore propulsantium bellum, propius ut sit vero facit, non Apulis ab Samnitibus arma inlata, sed cum utraque simul gente bellum Romanec tamen res ulla memorabilis acta: ager 6 nis fuisse. Apulus Samniumque evastatum, hostes nec hic nec illic inventi. - Romae nocturnus terror ita ex somno trepidam repente civitatem excivit, ut Capitolium atque arx moenia-

7 que et portae plena armatorum fuerint. et cum concursatum clamatumque ad arma omnibus locis esset, prima

luce nec auctor nec causa terroris conparuit.

Eodem anno de Tusculanis Flavia rogatione populi fuit 8 iudicium. M. Flavius tribunus plebis tulit ad populum, ut in Tusculanos animadverteretur, quorum [eorum] ope ac consilio Veliterni Privernatesque populo Romano bellum fecissent. populus Tusculanus cum coniugibus ac liberis 9 Romam venit. ea multitudo veste mutata et specie reorum tribus circuit, genibus se omnium advolvens. plus itaque 10 misericordia ad poenae veniam impetrandam quam causa ad crimen purgandum valuit. tribus omnes praeter Polliam 11 antiquarunt legem. Polliae sententia fuit, puberes verberatos necari, coniuges liberosque sub corona lege belli venire; memoriamque eius irae Tusculanis in poenae tam 12 atrocis auctores mansisse ad patrum aetatem constat, nec quemquam ferme ex Pollia tribu candidatum Papiriam ferre solitum.

XXXVIII. Insequenti anno, Q. Fabio L. Fulvio con-1 sulibus. A. Cornelius Arvina dictator et M. Fabius Ambustus magister equitum metu gravioris in Samnio belli conducta enim pretio a finitimis iuventus dicebatur — intentiore dilectu habito egregium exercitum adversus Samnites duxerunt. castra in hostico incuriose ita posita, tam- 2 quam procul abesset hostis, cum subito advenere Samnitium legiones tanta ferocia, ut vallum usque ad stationem Romanam inferrent. nox iam adpetebat; id prohibuit mu- 3 nimenta adoriri; nec dissimulabant orta luce postero die facturos. dictator ubi propiorem spe dimicationem vidit, 4 ne militum virtuti damno locus esset, ignibus crebris relictis, qui conspectum hostium frustrarentur, silentio legiones educit; nec tamen fallere propter propinquitatem castrorum potuit. eques extemplo insecutus ita institit agmini, 5 ut, donec lucesceret, proelio abstineret; ne pedestres quidem copiae ante lucem castris egressae, eques luce demum 6 ausus incursare in hostem carpendo novissimos premendoque iniquis ad transitum locis agmen detinuit. interim pedes equitem adsecutus; et totis iam copiis Samnis urgebat. tum dictator, postquam sine magno incommodo pro- 7 gredi non poterat, eum ipsum, in quo constiterat, locum castris dimetari iussit. id vero circumfuso undique equi-

tatu, ut vallum peteretur, opusque inciperet, fieri non po-8 terat. itaque ubi neque eundi neque manendi copiam esse videt, instruit aciem inpedimentis ex agmine remotis. instruunt contra et hostes, et animis et viribus pares. 9 auxerat id maxime animos, quod ignari loco iniquo. non hosti cessum, velut fugientes ac territos terribiles ipsi se-10 cuti fuerant, id aliquamdiu aequavit pugnam iam pridem desueto Samnite clamorem Romani exercitus pati. et hercule illo die ab hora diei tertia ad octavam ita anceps dicitur certamen stetisse, ut neque clamor, ut primo semel concursu est sublatus, iteratus sit, neque signa promota loco retrove recepta, neque recursum ab ulla sit parte. 11 in suo quisquis gradu obnixi urgentes scutis sine respiratione ac respectu pugnabant; fremitus aequalis tenorque idem pugnae in defatigationem ultimam aut noctem speciam viris vires, iam ferro sua vis, iam consilia ducibus deerant, cum subito Samnitium equites, cum turma una longius provecta accepissent inpedimenta Romanorum procul ab armatis sine praesidio, sine munimento 13 stare, aviditate praedae impetum faciunt. quod ubi dictatori trepidus nuntius adtulit: "sine modo" inquit. "sese praeda praepediant." alii deinde super alios diripi passim 14 ferrique fortunas militum vociferabantur. tum magistro equitum accito: "vides tu" inquit, "M. Fabi, ab hostium equite omissam pugnam? haerent inpediti inpedimentis 15 nostris. adgredere, quod inter praedandum omni multitudini evenit, dissipatos: raros equis insidentes, raros, quibus ferrum in manu sit invenies; equosque dum praeda onerant, caede inermes cruentamque illis praedam redde. 16 mihi legiones peditumque pugna curae erunt; penes te equestre sit decus."

1 XXXIX. Equitum acies, qualis [quae] esse instructissima potest, invecta in dissipatos inpeditosque hostes caede 2 omnia replet. inter sarcinas omissas repente, obiacentes pedibus fugientium consternatorumque equorum, neque 3 pugnae neque fugae satis potentes caeduntur. tum deleto prope equitatu hostium M. Fabius circumductis paulum 4 alis ab tergo pedestrem aciem adoritur. clamor inde no-

vus accidens et Samnitium terruit animos, et dictator, ubi respectantes hostium antesignanos turbataque signa et fluctuantem aciem vidit, tum appellare, tum adhortari milites, tribunos principesque ordinum nominatim ad iterandam secum pugnam vocare. novato clamore signa infe-5 runtur, et quidquid progrediebantur, magis magisque turbatos hostes cernebant. eques ipse iam primis erat in conspectu, et Cornelius respiciens ad manipulos militum, quod 6 manu, quod voce poterat, monstrabat vexilla se suorum parmasque cernere equitum. quod ubi auditum simul vi-7 sumque est, adeo repente laboris per diem paene totum tolerati vulnerumque obliti sunt, ut haud secus, quam si tum integri e castris signum pugnae accepissent, concitaverint se in hostem. nec ultra Samnis tolerare terrorem 8 equitum peditumque vim potuit: partim in medio caesi, partim in fugam dissipati sunt. pedes restantes ac cir-9 cumventos cecidit; ab equite fugientium strages est facta, inter quos et ipse imperator cecidit.

Hoc demum proelium Samnitium res ita infregit. ut 19 omnibus conciliis fremerent minime id quidem mirum esse. si inpio bello et contra foedus suscepto, infestioribus merito deis quam hominibus, nihil prospere agerent: expiandum id bellum magna mercede luendumque esse; id re- 11 ferre tantum, utrum supplicia noxio paucorum an omnium innoxio praebeant sanguine; audebantque iam quidam nominare auctores armorum. unum maxime nomen per con- 12 sensum clamantium Brutuli Papi exaudiebatur. vir nobilis potensque erat, haud dubie proximarum indutiarum ruptor. de eo coacti referre praetores decretum fecerunt, ut Bru- 13 tulus Papius Romanis dederetur, et cum eo praeda omnis Romana captivique ut Romam mitterentur, quaeque res per fetiales ex foedere repetitae essent, secundum ius fasque restituerentur. fetiales Romam, ut censuerunt, missi et 14 corpus Brutuli exanime: ipse morte voluntaria ignominiae se ac supplicio subtraxit. placuit cum corpore bona quoque 15 eius dedi. nihil tamen earum rerum praeter captivos ac si qua cognita ex praeda sunt acceptum est; ceterarum rerum inrita fuit deditio, dictator ex senatus consulto triumphavit.

XL. Hoc bellum a consulibus bellatum quidam auctores sunt, eosque de Samnitibus triumphasse; Fabium etiam in Apuliam processisse atque inde magnas praedas egisse. nec discrepat, quin dictator eo anno A. Cornelius fuerit. 2 id ambigitur, belline gerendi causa creatus sit, an ut esset qui ludis Romanis, quia L. Plautius praetor gravi morbo forte inplicitus erat, signum mittendis quadrigis 3 daret, functusque eo haud sane memorandi imperii ministerio se dictatura abdicaret; nec facile est aut rem rei 4 aut auctorem auctori praeferre. vitiatam memoriam funebribus laudibus reor falsisque imaginum titulis, dum familiae ad se quaeque famam rerum gestarum honorumque 5 fallenti mendacio trahunt. inde certe et singulorum gesta et publica monumenta rerum confusa. nec quisquam aequalis temporibus illis scriptor extat, quo satis certo auctore stetur.

## PERIOCHA LIBRI IX.

T. Veturius Spurius Postumius consules apud furcas Candinas deducto in locum artum exercitu, cum spes nulla esset evadendi, foedere cum Samnitibus facto et sescentis equitibus Romanis obsidibus datis ita exercitum abduxerunt, ut omnes sub iugum mitterentur: idemque auctore Spurio Postumio consule, qui in senatu suaserat, ut corum deditione, quorum culpa tam deforme foedus ictum erat, publica fides liberaretur, cum duobus tribunis plebis et omnibus, qui foedus spoponderant, dediti Samnitibus non sunt recepti. nec multo post fusis a Papirio Cursore Samnitibus et sub ingum missis receptisque sescentis equitibus Romanis, qui obsides dati erant. pudor flagitii prioris abolitus est. tribus duae adiectae sunt. Oufentina et Falerna. Suessa et Pontia coloniae deductae sunt. Appius Claudius censor aquam Claudiam perduxit, viam stravit quae Appia vocata est, libertinorum filios in senatum legit: ideoque, quoniam is ordo indignis inquinatus videbatur, sequentis anni consules observaverunt, quemadmodum ante proximos censores fuerat. res praeterea contra Apulos Etruscos et Umbros et Marsos et Paelignos et Aequos et Samnites, quibus foedus restitutum est, prospere gestas continet. Cn. Flavius scriba, libertino patre natus, aedilis curulis fuit, per forensem factionem creatus; quae cum comitia et campum turbaret et in his propter nimias vires dominaretur, a Q. Fabio censore in quattour tribus redacta est, quas urbanas appellavit; eaque res Fabio Maximo nomen dedit. in hoc libro mentionem habet Alexandri, qui temporibus his fuit, et aestimatis populi Roman viribus, quae tunc erant, colligit, si Alexander in Italiam traiccisset, non tam facilem ei victoriam de populo Romano fore, quam de iis gentibus, quas ad Orientem imperio suo subiecerat.

## TITI LIVI AB URBE CONDITA LIBER IX.

I. Sequitur hunc annum nobilis clade Romana Caudina 1 pax T. Veturio Calvino Sp. Postumio consulibus. Samni- 2 tes eo anno imperatorem C. Pontium Herenni filium habuerunt, patre longe prudentissimo natum, primum ipsum bellatorem ducemque. is, ubi legati, qui ad dedendas res 3 missi erant, pace infecta redierunt: "ne nihil actum" inquit "hac legatione censeatis, expiatum est, quidquid ex foedere rupto irarum in nos caelestium fuit. satis scio, 4 quibuscumque diis cordi fuit subigi nos ad necessitatem dedendi res, quae ab nobis ex foedere repetitae fuerant, is non fuisse cordi tam superbe ab Romanis foederis expiationem spretam. quid enim ultra fieri ad placandos 5 deos mitigandosque homines potuit, quam quod nos fecimus? res hostium in praeda captas, quae belli iure nostrae videbantur, remisimus; auctores belli, quia vivos non po-6 tuimus, perfunctos iam fato dedidimus; bona eorum, ne quid ex contagione noxae remaneret penes nos. Romam portavimus. quid ultra tibi, Romane, quid foederi, quid 7 diis arbitris foederis debeo? quem tibi tuarum irarum, quem meorum suppliciorum judicem feram? neminem. neque populum neque privatum, fugio. quod si nihil cum 8 potentiore iuris humani relinquitur inopi, at ego ad deos vindices intolerandae superbiae confugiam et precabor. ut iras suas vertant in eos, quibus non suae redditae res, 9 non alienae adcumulatae satis sint; quorum saevitiam non mors noxiorum, non deditio exanimatorum corporum, non bona sequentia domini deditionem exsatient, placari nequeant nisi hauriendum sanguinem laniandaque viscera

10 nostra praebuerimus. iustum est bellum, Samnites, quibus necessarium, et pia arma, quibus nulla nisi in armis 11 relinquitur spes. proinde cum rerum humanarum maximum momentum sit, quam propitiis rem, quam adversis agant diis, pro certo habete priora bella adversus deos magis quam homines gessisse, hoc, quod instat, ducibus ipsis diis gesturos."

II. Haec non laeta magis quam vera vaticinatus. exercitu educto circa Caudium castra quam potest occultissime 2 locat. inde ad Calatiam, ubi iam consules Romanos castraque esse audiebat, milites decem pastorum habitu mittit, pecoraque diversos alium alibi haud procul Romanis pa-3 scere jubet praesidiis: ubi inciderint in praedatores, ut idem omnibus sermo constet, legiones Samnitium in Apulia esse, Luceriam omnibus copiis circumsedere, nec pro-4 cul abesse, quin vi capiant. iam is [et] rumor ante de industria volgatus venerat ad Romanos, sed fidem auxere captivi eo maxime, quod sermo inter omnes congruebat. 5 haud erat dubium, quin Lucerinis opem Romanus ferret, bonis ac fidelibus sociis, simul ne Apulia omnis ad praesentem terrorem deficeret: ea modo, qua irent, consulta-6 tio fuit. duae ad Luceriam ferebant viae, altera praeter oram superi maris, patens apertaque, sed quanto tutior, tanto fere longior, altera per furculas Caudinas brevior. 7 sed ita natus locus est: saltus duo alti angusti silvosique sunt, montibus circa perpetuis inter se iuncti, iacet inter eos satis patens clausus in medio campus herbidus aquo-8 susque, per quem medium iter est. sed antequam venias ad eum, intrandae primae angustiae sunt, et aut eadem, qua te insinuaveris, retro via repetenda aut, si ire porro pergas, per alium saltum artiorem inpeditioremque eva-9 dendum, in eum campum via alia per cavam rupem Romani demisso agmine cum ad alias angustias protinus pergerent, saeptas deiectu arborum saxorumque ingentium obiacentem molem invenere. cum fraus hostilis apparuis-10 set, praesidium etiam in summo saltu conspicitur. citati inde retro, qua venerant, pergunt repetere viam. eam quoque clausam sua obice armisque inveniunt. sistunt inde

gradum sine ullius imperio, stuporque omnium animos ac velut torpor quidam insolitus membra tenet, intuentesque 11 alii alios, cum alterum quisque conpotem magis mentis ac consilii ducerent, diu inmobiles silent. deinde ubi praeto- 12 ria consulum erigi videre et expedire quosdam utilia operi, quamquam ludibrio fore munientes perditis rebus ac spe omni adempta cernebant, tamen, ne culpam malis adde-13 rent, pro se quisque nec hortante ullo nec imperante ad muniendum versi castra propter aquam vallo circumdant. sua ipsi opera laboremque inritum, praeterquam quod ho- 14 stes superbe increpabant, cum miserabili confessione eludentes. ad consules maestos, ne advocantes guidem in 15 consilium, quando nec consilio nec auxilio locus esset, sua sponte legati ac tribuni conveniunt, militesque ad praetorium versi opem, quam vix dii inmortales ferre poterant, ab ducibus exposcunt. III. Querentes magis quam con-1 sultantes nox oppressit, cum pro ingenio quisque fremerent, alius: "per obices viarum, [alius] per adversa montium, per silvas, qua ferri arma poterunt, eamus; modo ad ho-2 stem pervenire liceat, quem per annos iam prope triginta vincimus: omnia aequa et plana erunt Romano in perfidum Samnitem pugnanti, "alius: "quo aut qua eamus? num 8 montes moliri sede sua paramus? dum haec inminebunt iuga, qua tu ad hostem venies? armati inermes, fortes ignavi, pariter omnes capti atque victi sumus. ne ferrum quidem ad bene moriendum oblaturus est hostis, sedens bellum conficiet." his invicem sermonibus qua cibi qua 4 quietis inmemor nox traducta est.

Ne Samnitibus quidem consilium in tam laetis suppetebat rebus. itaque universi Herennium Pontium, patrem imperatoris, per litteras consulendum censent. iam is gra-5 vis annis non militaribus solum sed civilibus quoque abscesserat muneribus; in corpore tamen adfecto vigebat vis animi consiliique. is ubi accepit ad furculas Caudinas inter 6 duos saltus clausos esse exercitus Romanos, consultus ab nuntio filii censuit omnes inde quam primum inviolatos dimittendos. quae ubi spreta sententia est iterumque 7 eodem remeante nuntio consulebatur, censuit ad unum

8 omnes interficiendos. quae ubi tam discordia inter se velut ex ancipiti oraculo responsa data sunt, quamquam filius ipse in primis iam animum quoque patris consenuisse in adfecto corpore rebatur, tamen consensu omnium victus 9 est, ut ipsum in consilium acciret. nec gravatus senex plaustro in castra dicitur advectus vocatusque in consilium ita ferme locutus esse, ut nihil sententiae suae mutaret. 10 causas tantum adiceret: priore se consilio, quod optimum duceret, cum potentissimo populo per ingens beneficium perpetuam firmare pacem amicitiamque; altero consilio in multas aetates, quibus amissis duobus exercitibus haud facile receptura vires Romana res esset bellum differre; 11 tertium nullum consilium esse. cum filius aliique principes percunctando exsequerentur, quid, si media via consilii caperetur, ut et dimitterentur incolumes et leges iis jure 12 belli victis inponerentur: "ista quidem sententia" inquit "ea est, quae neque amicos parat nec inimicos tollit. servate modo quos ignominia inritaveritis: ea est Romana 13 gens, quae victa quiescere nesciat. vivet semper in pectoribus illorum quidquid istuc praesens necessitas inusserit. nec eos ante multiplices poenas expetitas a vobis quiescere sinet."

IV. Neutra sententia accepta Herennius domum e castris est avectus. et in castris Romanis cum frustra multi conatus ad erumpendum capti essent, et iam omnium rerum 2 inopia esset, victi necessitate legatos mittunt, qui primum pacem aequam peterent; si pacem non inpetrarent, uti 3 provocarent ad pugnam. tum Pontius debellatum esse respondit, et, quoniam ne victi quidem ac capti fortunam fateri scirent, inermes cum singulis vestimentis sub iugum missurum; alias condiciones pacis aequas victis ac victori-4 bus fore: si agro Samnitium decederetur, coloniae abducerentur, suis inde legibus Romanum ac Samnitem aequo 5 foedere victurum. his condicionibus paratum se esse foedus cum consulibus ferire; si quid eorum displiceat, legatos 6 redire ad se vetuit. haec cum legatio renuntiaretur, tantus gemitus omnium subito exortus est tantaque maestitia incessit, ut non gravius accepturi viderentur, si nuntiare-

tur omnibus eo loco mortem oppetendam esse. cum diu 7 silentium fuisset, nec consules aut pro foedere tam turpi aut contra foedus tam necessarium hiscere possent, tum L. Lentulus, qui [tum] princeps legatorum virtute atque honoribus erat: "patrem meum inquit, "consules, saepe 8 audivi memorantem se in Capitolio unum non fuisse auctorem senatui redimendae auro a Gallis civitatis, quando nec fossa valloque ab ignavissimo ad opera ac muniendum hoste clausi essent et erumpere, si non sine magno periculo, tamen sine certa pernicie possent, quod si illis ut 9 decurrere ex Capitolio armatis in hostem licuit, quo saepe modo obsessi in obsidentes eru erunt, ita nobis aequo aut iniquo loco dimicandi tantumm do cum hoste copia esset, non mihi paterni animi indoles in consilio dando deesset. equidem mortem pro patria praeclaram esse fateor, et me 10 vel devovere pro populo Romano legionibusque vel in medios me inmittere hostes paratus sum: sed hic patriam vi- 11 deo, hic quidquid Romanarum legionum est. quae nisi pro se ipsis ad mortem ruere volunt, quid habent, quod morte sua servent? tecta urbis, dicat aliquis, et moenia 12 et eam turbam, a qua urbs incolitur. immo hercule produntur ea omnia deleto hoc exercitu, non servantur. quis 13 enim ea tuebitur? inbellis videlicet atque inermis multitudo. tam hercule, quam a Gallorum impetu defendit. an a Veiis exercitum Camillumque ducem inplorabunt? hic 14 omnes spes opesque sunt, quas servando patriam servamus, dedendo ad necem patriam deserimus ac prodimus. at foeda atque ignominiosa deditio est. sed ea caritas pa- 15 triae est, ut tam ignominia eam quam morte nostra, si opus sit, servemus. subeatur ergo ista, quantacumque est. 16 indignitas, et pareatur necessitati, quam ne dii quidem superant. ite, consules, redimite armis civitatem, quam auro maiores vestri redemerunt."

V. Consules profecti ad Pontium in conloquium, cum 1 de foedere victor agitaret, negarunt iniussu populi foedus fieri posse nec sine fetialibus caerimoniaque alia sollemni. itaque non, ut vulgo credunt Claudiusque etiam scribit, 2 foedere pax Caudina, sed per sponsionem facta est. quid 3

enim aut sponsoribus in foedere opus esset aut obsidibus, ubi precatione res transigitur, per quem populum fiat, quo minus legibus dictis stetur, ut eum ita luppiter feriat, 4 quemadmodum a fetialibus porcus feriatur? spoponderunt consules, legati, quaestores, tribuni militum, nominaque omnium, qui spoponderunt, extant, ubi, si ex foedere acta res esset, praeterquam duorum fetialium non exta-5 rent; et propter necessariam foederis dilationem obsides etiam sescenti equites imperati, qui capite luerent, si pacto 6 non staretur. tempus inde statutum tradendis obsidibus exercituque inermi mittendo. redintegravit luctum in castris consulum adventus, ut vix ab iis abstinerent manus, quorum temeritate in eum locum deducti essent, quorum 7 ignavia foedius inde, quam venissent, abituri: illis non ducem locorum, non exploratorem fuisse; beluarum modo 8 caecos in foveam lapsos. alii alios intueri; contemplari arma mox tradenda et inermes futuras dextras obnoxiaque corpora hosti; proponere sibimet ipsi ante oculos iugum hostile et ludibria victoris et vultus superbos et per ar-9 matos inermium iter, inde foedi agminis miserabilem viam per sociorum urbes, reditum in patriam ad parentes, quo 10 saepe ipsi maioresque eorum triumphantes venissent. se solos sine vulnere, sine ferro, sine acie victos; sibi non stringere licuisse gladios, non manum cum hoste conferre; 11 sibi nequiquam animos datos. haec frementibus hora fatalis ignominiae advenit, omnia tristiora experiundo factura, quam quae praeceperant animis.

12 Iam primum cum singulis vestimentis inermes extra vallum exire iussi, et primi traditi obsides atque in custo13 diam abducti, tum a consulibus abire lictores iussi paludamentaque detracta: tantam id inter ipsos, qui paullo ante eos execrantes dedendos lacerandosque censuerant, mise14 rationem fecit, ut suae quisque condicionis oblitus ab illa deformatione tantae maiestatis velut ab nefando spectaculo
1 averteret oculos. VI. Primi consules prope seminudi sub iugum missi, tum ut quisque gradu proxumus erat, ita
2 ignominiae obiectus, tum deinceps singulae legiones. circumstabant armati hostes exprobrantes eludentesque; gla-

dii etiam plerisque intentati et vulnerati quidam necatique. si vultus eorum indignitate rerum acrior victorem offendisset. ita traducti sub iugum et, quod paene gravius erat, 3 per hostium oculos cum e saltu evasissent, etsi velut ab inferis extracti tum primum lucem aspicere visi sunt. tamen ipsa lux ita deforme intuentibus agmen omni morte tristior fuit. itaque cum ante noctem Capuam pervenire 4 possent, incerti de fide sociorum et quod pudor praepediebat, circa viam haud procul Capua omnium egena corpora humi prostraverunt. quod ubi est Capuam nuntiatum, 5 evincit miseratio iusta sociorum superbiam ingenitam Campanis. confestim insignia sua consulibus, fasces, lictores; 6 arma, equos, vestimenta, commeatus militibus benigne mittunt, et venientibus Capuam cunctus senatus populus- 7 que obviam egressus iustis omnibus hospitalibus privatisque et publicis fungitur officiis. neque illis sociorum co-8 mitas vultusque benigni et adloquia non modo sermonem elicere, sed ne ut oculos quidem attollerent aut consolantes amicos contra intuerentur efficere poterant: adeo super 9 maerorem pudor quidam fugere conloquia et coetus hominum cogebat, postero die cum iuvenes nobiles, missi a 10 Capua, ut proficiscentes ad finem Campanum prosequerentur, revertissent, vocatique in curiam percunctantibus maio- 11 ribus natu multo sibi maestiores et abiectioris animi visos referrent: adeo silens ac prope mutum agmen incessisse; iacere 12 indolem illam Romanam, ablatosque cum armis animos, non reddere salutem salutantibus, \*\* non dare responsum, non hiscere quemquam prae metu potuisse tamquam ferentibus adhuc cervicibus iugum, sub quod emissi essent, habere Samnites victoriam non praeclaram solum, sed etiam 13 perpetuam: cepisse enim eos non Romam, sicut ante Gallos, sed, guod multo bellicosius fuerit. Romanam virtutem ferociamque: — VII. cum haec dicerentur audirenturque 1 et deploratum paene Romanum nomen in consilio sociorum fidelium esset, dicitur Ofillius Calavius Ovi filius, clarus 2 genere factisque, tum etiam aetate verendus, longe aliter se habere rem dixisse: silentium illud obstinatum fixosque 3 in terram oculos et surdas ad omnia solacia aures et pudorem intuendae lucis ingentem molem irarum ex alto 4 animi cientis indicia esse. aut Romana se ignorare ingenia aut silentium illud Samnitibus flebiles brevi clamores gemitusque excitaturum, Caudinaeque pacis aliquanto Samnitibus quam Romanis tristiorem memoriam fore: quippe suos quemque eorum animos habiturum, ubicumque congressuri sint; saltus Caudinos non ubique Samnitibus fore.

Iam Romae etiam sua infamis clades erat. primum audierunt; tristior deinde ignominiosae pacis ma-7 gis quam periculi nuntius fuit. ad famam obsidionis dilectus haberi coeptus erat; dimissus deinde auxiliorum apparatus, postquam deditionem tam foede factam acceperunt; extemploque sine ulla publica auctoritate consen-8 sum in omnem formam luctus est: tabernae circa forum clausae iustitiumque in foro sua sponte coeptum prius 9 quam indictum, lati clavi, anuli aurei positi; paene maestior exercitu ipso civitas esse, nec ducibus solum atque auctoribus sponsoribusque pacis irasci, sed innoxios etiam 10 milites odisse et negare urbe tectisve accipiendos. quam concitationem animorum fregit adventus exercitus etiam iratis miserabilis. non enim tamquam in patriam revertentes ex insperato incolumes, sed captorum habitu vultu-11 que ingressi sero in urbem ita se in suis quisque tectis

abdiderunt, ut postero atque insequentibus diebus nemo 12 eorum forum aut publicum aspicere vellet. consules in privato abditi nihil pro magistratu agere, nisi quod expressum senatus consulto est, ut dictatorem dicerent comi-

13 tiorum causa. Q. Fabium Ambustum dixerunt et P. Aelium 14 Paetum magistrum equitum. quibus vitio creatis suffecti M. Aemilius Papus dictator, L. Valerius Flaccus magister equitum. nec per eos comitia habita, et, quia taedebat populum omnium magistratuum eius anni, res ad interregnum

15 rediit. interreges Q. Fabius Maximus, M. Valerius Corvus. is consules creavit Q. Publilium Philonem et L. Papirium Cursorem iterum haud dubio consensu civitatis, quod nulli ea tempestate duces clariores essent.

VIII. Quo creati sunt die, eo — sic enim placuerat patribus — magistratum inierunt, sollemnibusque senatus



consultis perfectis de pace Caudina rettulerunt; et Publia 2 lius, penes quem fasces erant: "dic, Sp. Postumi" inquit. qui ubi surrexit, eodem illo vultu, quo sub iugum missus erat: "haud sum ignarus" inquit, "consules, ignominiae, 3 non honoris causa me primum excitatum iussumque dicere, non tamquam senatorem, sed tamquam reum qua infelicis belli qua ignominiosae pacis. ego tamen, quando neque de 4 noxa nostra neque de poena rettulistis, omissa defensione. quae non difficillima esset apud haud ignaros fortunarum humanarum necessitatiumque, sententiam de eo, de quo rettulistis, paucis peragam. quae sententia testis erit, mihine an legionibus vestris pepercerim, cum me seu turpi seu necessaria sponsione obstrinxi; qua tamen, quando in-5 iussu populi facta est, non tenetur populus Romanus, nec quicquam ex ea praeterquam corpora nostra debentur Samnitibus. dedamur per fetiales nudi vinctique; exsolvamus 6 religione populum, si qua obligavimus, ne quid divini humanive obstet, quo minus iustum piumque de integro ineatur bellum. interea consules exercitum scribere ar-7 mare educere placet, nec prius ingredi hostium fines, quam omnia iusta in deditionem nostram perfecta erunt. vos, 8 dii inmortales, precor quaesoque, si vobis non fuit cordi Sp. Postumium T. Veturium consules cum Samnitibus prospere bellum gerere, at vos satis habeatis vidisse nos sub 9 iugum missos, vidisse sponsione infami obligatos, videre nudos vinctosque hostibus deditos, omnem iram hostium nostris capitibus excipientes; novos consules legionesque 10 Romanas ita cum Samnite gerere bellum velitis, ut omnia ante nos consules bella gesta sunt." quae ubi dixit, tanta 11 simul admiratio miseratioque viri incessit homines, ut modo vix crederent illum eundem esse Sp. Postumium, qui auctor tam foedae pacis fuisset, modo miserarentur, quod vir 12 talis etiam praecipuum apud hostes supplicium passurus esset ob iram diremptae pacis.

Cum omnes laudibus modo prosequentes virum in sen-13 tentiam eius pedibus irent, temptata paulisper intercessio est ab L. Livio et Q. Maelio tribunis plebis, qui neque ex-14 solvi religione populum aiebant deditione sua, nisi omnia

Samnitibus, qualia apud Caudium fuissent, restituerentur. 15 neque se pro eo, quod spondendo pacem servassent exercitum populi Romani, poenam ullam meritos esse, neque ad extremum, cum sacrosancti essent, dedi hostibus vio-1 larive posse. IX. Tum Postumius: "dedite interea [dedite] "inquit ,, profanos nos, quos salva religione potestis; 2 dedetis deinde et istos sacrosanctos, cum primum magistratu abierint, sed, si me audiatis, priusquam dedantur. hic in comitio virgis caesos, hanc iam ut intercalatae poe-3 nae usuram habeant. nam quod deditione nostra negant exsolvi religione populum, id istos magis, ne dedantur, quam quia ita se res habeat, dicere, quis adeo iuris fetia-4 lium expers est, qui ignoret? neque ego infitias eo, patres conscripti, tam sponsiones quam foedera sancta esse apud eos homines, apud quos iuxta divinas religiones fides humana colitur: sed iniussu populi nego quicquam sanciri 5 posse, quod populum teneat. an, si eadem superbia, qua sponsionem istam expresserunt nobis Samnites, coegissent nos verba legitima dedentium urbes nuncupare, deditum populum Romanum vos, tribuni, diceretis et hanc urbem. 6 templa, delubra, fines, aquas Samnitium esse? omitto deditionem, quoniam de sponsione agitur: quid tandem? si spopondissemus urbem hanc relicturum populum Romanum si, incensurum, si magistratus, si senatum, si leges non habiturum, si sub regibus futurum. di meliora, inquis. atqui non indignitas rerum sponsionis vinculum si quid est, in quo obligari populus possit, in omnia potest. et ne illud quidem, quod quosdam forsitan moveat, refert, consul an dictator an praetor spoponderit. 8 et hoc ipsi etiam Samnites iudicaverunt, quibus non fuit satis consules spondere, sed legatos quaestores tribunos 9 militum spondere coegerunt. nec a me nunc quisquam quaesiverit. quid ita spoponderim, cum id nec consulis ius esset, nec illis spondere pacem, quae mei non erat arbitrii, nec pro vobis, qui nihil mandaveratis, possem. 10 nihil ad Caudium, patres conscripti, humanis consiliis gestum est: dii inmortales et vestris et hostium imperatori-11 bus mentem ademerunt. nec nos in bello satis cavimus.

et illi male partam victoriam male perdiderunt, dum vix locis, quibus vicerant, credunt, dum quacumque condicione arma viris in arma natis auferre festinant. an. si 12 sana mens fuisset, difficile illis fuit, dum senes ab domo ad consultandum accersunt, mittere Romam legatos? cum senatu, cum populo de pace ac foedere agere? tridui iter 18 expeditis erat; interea in indutiis res fuisset, donec ab Roma legati aut victoriam illis cer tam aut pacem adferrent. ea demum sponsio esset, quam populi iussu spopondissemus. sed neque vos tulissetis, nec nos spopondissemus, 14 nec fas fuit alium rerum exitum esse, quam ut illi velut somnio lactiore, quam quod mentes corum capere possent, neguiguam eluderentur, et nostrum exercitum eadem, quae 15 inpedierat, fortuna expediret, vanam victoriam vantor inritam faceret pax, sponsio interponeretur, quae neminem praeter sponsorem obligaret. quid enim vobiscum, patres 16 conscripti, quid cum populo Romano actum est? quis vos appellare potest, quis se a vobis dicere deceptum? hostis an civis? hosti nihil spopondistis, civem neminem spondere pro vobis jussistis, nihil ergo vobis nec nobiscum est. 17 quibus nihil mandastis, nec cum Samnitibus, cum quibus nihil egistis. Samnitibus sponsores nos sumus rei satis locu- 18 pletes in id, quod nostrum est, in id, quod praestare possumus, corpora nostra et animos: in haec saeviant, in haec ferrum, in haec iras acuant. quod ad tribunos attinet, con- 19 sulite, utrum praesens deditio eorum fieri possit, an in diem differatur: nos interim. T. Veturi vosque ceteri, vilia haec capita luendae sponsionis feramus, et nostro supplicio liberemus Romana arma." X. Movit patres conscriptos 1 cum causa tum auctor, nec ceteros solum, sed tribunos etiam plebei, ut se in senatus dicerent fore potestate. magistratu inde se extemplo abdicaverunt, traditique fetia- 2 libus cum ceteris Caudium ducendi. hoc senatus consulte facto lux quaedam adfulsisse civitati visa est. Postumius 3 in ore erat, eum laudibus ad caelum ferebant, devotioni P. Decii consulis, aliis claris facinoribus aequabant: emer- 4 sisse civitatem ex obnoxia pace illius consilio et opera; ipsum se cruciatibus et hostium irae offerre piaculaque pro

5 populo Romano dare. arma cuncti spectant et bellum: en umquam futurum, ut congredi armatis cum Samnite liceat? In civitate ira odioque ardente dilectus prope omnium voluntariorum fuit. rescriptae ex eodem milite novae le-7 giones, ductusque ad Caudium exercitus. praegressi fetiales ubi ad portam venere, vestem detrahi pacis sponsoribus iubent, manus post tergum vinciri, cum apparitor verecundia maiestatis Postumi laxe vinciret: .. quin tu" inquit 8. adducis lorum, ut iusta fiat deditio? tum ubi in coetum Samnitium et ad tribunal ventum Pontii est, A. Cornelius 9 Arvina fetialis ita verba fecit: ,, quandoque hisce homines iniussu populi Romani Quiritium foedus ictum iri spoponderunt atque ob eam rem noxam nocuerunt, ob eam rem, quo populus Romanus scelere inpio sit solutus, hosce homi-10 nes vobis dedo." haec dicenti fetiali Postumius genu femur quanta maxime poterat vi perculit, et clara voce ait se Samnitem civem esse, illum legatum fetialem a se contra ius gen-1 tium violatum: eo iustius bellum gesturos. XI. Tum Pontius: "nec ego istam deditionem accipiam" inquit, "nec Sam-2 nites ratam habebunt. quin tu, Spuri Postumi, si deos esse censes, aut omnia inrita facis aut pacto stas? Samniti populo omnes, quos in potestate habuit, aut pro iis pax debetur. 3 sed quid ego te appello, qui te captum victori cum qua potes fide restituis? populum Romanum appello, quem si sponsionis ad furculas Caudinas factae paenitet, restituat le-4 giones intra saltum, quo saeptae fuerunt. nemo quemquam deceperit, omnia pro infecto sint, recipiant arma, quae per pactionem tradiderunt, redeant in castra sua, quidquid pridie habuerunt, quam in conloquium est ventum, habeant: tum bellum et fortia consilia placeant, tum sponsio 5 et pax repudietur. ea fortuna, iis locis, quae ante pacis mentionem habuimus, geramus bellum, nec populus Romanus consulum sponsionem nec nos fidem populi Ro-6 mani accusemus. numquamne causa defiet, cur victi pacto non stetis? obsides Porsinnae dedistis: furto eos subduxi-7 stis; auro civitatem a Gallis redemistis: inter accipiendum aurum caesi sunt; pacem nobiscum pepigistis, ut legiones vobis captas restitueremus: eam pacem inritam facitis.

et semper aliquam fraudi speciem iuris inponitis. non 8 probat populus Romanus ignominiosa pace legiones servatas? pacem sibi habeat, legiones captas victori restituat: hoc fide, hoc foederibus, hoc fetialibus caerimoniis dignum erat. ut quidem tu quod petisti per pactionem 9 habeas, tot cives incolumes, ego pacem, quam hos tibi remittendo pactus sum, non habeam, hoc tu, A. Corneli. hoc vos. fetiales, iuris gentibus dicitis? ego vero 10 istos, quos dedi simulatis, nec accipio nec dedi arbitror, nec moror, quo minus in civitatem obligatam sponsione commissa iratis omnibus diis, quorum eluditur numen, redeant. gerite bellum, quando Sp. Postumius modo 11 legatum fetialem genu perculit. ita dii credent Samnitem civem Postumium, non civem Romanum esse, et a Samnite legatum Romanum violatum: eo vobis iustum in nos factum esse bellum. haec ludibria religionum non 12 pudere in lucem proferre, et vix pueris dignas ambages senes ac consulares fallendae fidei exquirere! 1. lictor. 13 deme vincla Romanis; moratus sit nemo, quo minus, ubi visum fuerit, abeant." et illi quidem forsitan et publica, sua certe liberata fide ab Caudio in castra Romana inviolati redierunt. XII. Samnitibus pro superba pace infe-1 stissimum cernentibus renatum bellum omnia, quae deinde evenerunt, non in animis solum, sed prope in oculis esse, 2 et sero ac neguiquam laudare senis Pontii utraque consilia, inter quae se media lapsos victoriae possessionem pace incerta mutasse, et beneficii et maleficii occasione amissa pugnaturos cum eis, quos potuerint in perpetuum vel inimicos tollere vel amicos facere. adeoque nullodum 3 certamine inclinatis viribus post Caudinam pacem animi mutaverant, ut clariorem inter Romanos deditio Postumium quam Pontium incruenta victoria inter Samnites faceret. et geri posse bellum Romani pro victoria certa haberent, 4 Samnites simul rebellasse et vicisse crederent Romanum.

Inter haec Satricani ad Samnites defecerunt, et Fre-5 gellae colonia necopinato adventu Samnitium — fuisse et Satricanos cum iis satis constat — nocte occupata est. timor inde mutuus utrosque usque ad lucem quietos te-

6 nuit; lux pugnae initium fuit, quam aliquamdiu aequam. et quia pro aris ac focis dimicabatur, et quia ex tectis adiuvabat inbellis multitudo, tamen Fregellani sustinuerunt.

7 fraus deinde rem inclinavit, quod vocem audiri praeconis passi sunt incolumem abiturum, qui arma posuisset. spes remisit a certamine animos, et passim arma iactari

8 coepta. pertinacior pars armata per aversam portam erupit tutiorque eis audacia fuit quam incautus ad credendum ceteris pavor, quos circumdatos igni, nequiquam deos fidemque invocantes, Samnites concremaverunt.

Consules inter se partiti provincias, Papirius in Apuliam ad Luceriam pergit, ubi equites Romani obsides ad Caudium dati custodiebantur, Publilius in Samnio substitit 10 adversus Caudinas legiones. distendit ea res Samnitium animos, quod nec ad Luceriam ire, ne ab tergo instaret hostis, nec manere, ne Luceria interim amitteretur, satis 11 audebant. optimum visum est committere rem fortunae et transigere cum Publilio certamen, itaque in aciem copias

1 educunt. XIII. Adversus quos Publilius consul cum dimicaturus esset, prius adloquendos milites ratus contionem advocari iussit. ceterum sicut ingenti alacritate ad praetorium concursum est, ita prae clamore poscentium pu-

2 gnam nulla adhortatio imperatoris audita est: suus cuique animus memor ignominiae adhortator aderat. vadunt igitur in proelium urgentes signiferos, et, ne mora in concursu pilis emittendis stringendisque inde gladiis esset, pila velut dato ad id signo abiciunt strictisque gladiis

3 cursu in hostem feruntur. nihil illic imperatoriae artis ordinibus aut subsidiis locandis fuit; omnia ira militaris

4 prope vesano impetu egit. itaque non fusi modo hostes sunt, sed ne castris quidem suis fugam inpedire ausi Apuliam dissipati petiere; Luceriam tamen coacto rursus in

5 unum agmine est perventum. Romanos ira eadem, quae per mediam aciem hostium tulerat, et in castra pertulit. ibi plus quam in acie sanguinis ac caedis factum, praedaeque pars maior ira corrupta.

Exercitus alter cum Papirio consule locis maritimis pervenerat Arpos per omnia pacata Samnitium magis in-

iuriis et odio quam beneficio ullo populi Romani. nam 7 Samnites ea tempestate in montibus vicatim habitantes campestria et maritima loca contempto cultorum molliore atque, ut evenit fere, locis simili genere ipsi montani atque agrestes depopulabantur. quae regio si fida Samniti- 8 bus fuisset, aut pervenire Arpos exercitus Romanus nequisset, aut interiecta inter Romam et Arpos penuria rerum omnium exclusos a commeatibus absumpsisset. tum 9 quoque profectos inde ad Luceriam, iuxta obsidentes obsessosque, inopia vexavit. omnia ab Arpis Romanis suppeditabantur, ceterum adeo exigue, ut militi occupato stationibus vigiliisque et opere eques folliculis in castra ab Arpis frumentum veheret, interdum occursu hostium cogeretur 10 abiecto ex equo frumento pugnare. obsessis prius, quam alter consul victore exercitu advenit, et commeatus ex montibus Samnitium invecti erant et auxilia intromissa, artiora 11 omnia adventus Publilii fecit, qui obsidione delegata in curam collegae vagus per agros cuncta infesta commeatibus hostium fecerat: itaque cum spes nulla esset diutius obsessos in- 12 opiam laturos, coacti Samnites, qui ad Luceriam castra habebant, undique contractis viribus signa cum Papirio conferre.

XIV. Per id tempus parantibus utrisque se ad proe-1 lium legati Tarentini interveniunt denuntiantes Samnitibus Romanisque, ut bellum omitterent; per utros stetisset, quo minus discederetur ab armis, adversus eos se pro alteris pugnaturos, ea legatione Papirius audita per-2 inde ac motus dictis eorum cum collega se communicaturum respondit, accitoque eo, cum tempus omne in apparatu pugnae consumpsisset, conlocutus de re haud dubia, signum pugnae proposuit. agentibus divina huma- 3 naque, quae adsolent, cum acie dimicandum est, consulibus Tarentini legati occursare responsum expectantes, quibus Papirius ait: "auspicia secunda esse, Tarentini, 4 pullarius nuntiat. litatum praeterea est egregie: auctoribus diis, ut videtis, ad rem gerendam proficiscimur." signa 5 inde ferri iussit et copias eduxit, vanissimam increpans gentem, quae, suarum inpotens rerum prae domesticis seditionibus discordiisque, aliis modum pacis ac belli facere

6 aeguum censeret. Samnites ex parte àltera cum omr curam belli remisissent, quia aut pacem vere cupieb aut expediebat simulare, ut Tarentinos sibi conciliar cum instructos repente ad pugnam Romanos conspexiss 7 vociferari se in auctoritate Tarentinorum manere nec scendere in aciem nec extra vallum arma ferre; dece potius, quodcumque casus ferat, passuros, quam ut si 8 visse pacis auctores Tarentinos videantur. accidere omen consules aiunt et eam precari mentem hostibus 9 ne vallum quidem defendant. ipsi inter se partitis co succedunt hostium munimentis, et simul undique ade cum pars fossas explerent, pars vellerent vallum at in fossas proruerent, nec virtus modo insita sed 10 etiam exulceratos ignominia stimularet animos, invasere, et pro se quisque, non haec furculas nec ( dium nec saltus invios esse, ubi errorem fraus supe vicisset, sed Romanam virtutem, quam nec vallum 11 fossae arcerent, memorantes, caedunt pariter resister fusosque, inermes atque armatos, servos liberos, pub-12 inpubes, homines iumentaque; nec ullum superfui animal, ni consules receptui signum dedissent, avidos caedis milites e castris hostium imperio ac minis expu 13 sent. itaque apud infensos ob interpellatam dulcedii 14 irae confestim oratio habita est, ut doceretur miles min cuiquam militum consules odio in hostes cessisse aut suros; quin duces sicut belli, ita insatiabilis supplicii fi ros fuisse, ni respectus equitum sescentorum, qui Luce 15 obsides tenerentur, praepedisset animos, ne desperata nia hostes caecos in supplicia eorum ageret, perdere p 16 quam perire optantes, laudare ea milites lactarique obv itum irae suae esse, ac fateri omnia patienda potius. qu

1 XV. Dimissa contione consilium habitum, omnibu copiis Luceriam premerent, an altero exercitu et duce A 2 circa, gens dubiae ad id voluntatis, temptarentur. Pu lius consul ad peragrandam profectus Apuliam alic expeditione una populos aut vi subegit aut condicioni 3 in societatem accepit. Papirio quoque, qui obsessor

proderetur salus tot principum Romanae iuventutis.

ceriae restiterat, brevi ad spem eventus respondit. nam insessis omnibus viis, per quas commeatus ex Samnio subvehebantur, fame domiti Samnites, qui Luceriae in praesidio erant, legatos misere ad consulem Romanum, ut receptis equitibus, qui causa belli essent, absisteret obsidione. iis Papirius ita respondit: debuisse eos Pontium 4 Herenni filium, quo auctore Romanos sub iugum misissent, consulere, quid victis patiendum censeret. ceterum 5 quoniam ab hostibus in se aegua statui quam in se ipsi ferre maluerint, nuntiare Luceriam iussit, arma sarcinas iumenta multitudinem omnem inbellem intra moenia relinguerent; militem se cum singulis vestimentis sub jugum 6 missurum, ulciscentem inlatam, non novam inferentem ignominiam. nihil recusatum. septem milia militum sub 7 iugum missa, praedaque ingens Luceriae capta receptis omnibus signis armisque, quae ad Caudium amissa erant, et, quod omnia superabat gaudia, equitibus recuperatis, quos pignora pacis custodiendos Luceriam Samnites dederant. haud ferme alia mutatione subita rerum clarior vic- 8 toria populi Romani est, si quidem etiam, quod quibusdam in annalibus invenio, Pontius Herenni filius, Samnitium imperator, ut expiaret consulum ignominiam, sub iugum cum ceteris est missus. ceterum id minus miror. obscu- 9 rum esse de hostium duce dedito missoque; id magis mirabile est ambigi. Luciusne Cornelius dictator cum L. Papirio Cursore magistro equitum eas res ad Caudium atque Inde Luceriam gesserit, ultorque unicus Romanae ignominiae 10 haud sciam an iustissimo triumpho ad eam aetatem secundum Furium Camillum triumphaverit, an consulum Papiriique praecipuum id decus sit. sequitur hunc errorem alius 11 error, Cursorne Papirius proximis comitiis cum Q. Aulio Cerretano iterum ob rem bene gestam Luceriae continuato magistratu consul tertium creatus sit, an L. Papirius Mugilanus, et in cognomine erratum sit.

XVI. Convenit iam inde per consules reliqua belli 1 perfecta. Aulius cum Frentanis uno secundo proelio debellavit, urbemque ipsam, quo se fusa contulerat acies, obsidibus imperatis in deditionem accepit. pari fortuna 2

consul alter cum Satricanis, qui cives Romani post Caudinam cladem ad Samnites defecerant praesidiumque eo-3 rum in urbem acceperant, rem gessit. nam cum ad moenia Satrici admotus esset exercitus, legatisque missis ad pacem cum precibus petendam triste responsum ab consule redditum esset, nisi praesidio Samnitium interfecto aut tradito ne ad se remearent, plus ea voce quam armis 4 inlatis terroris colonis injectum. itaque subinde execuntur quaerendo a consule legati, quonam se pacto paucos et infirmos crederet praesidio tam valido et armato vim adlaturos. ab isdem consilium petere iussi, quibus aucto-5 ribus praesidium in urbem accepissent, discedunt, aegreque impetrato, ut de ea re consuli senatum responsaque 6 ad se referri sineret, ad suos redeunt. duae factiones senatum distinebant, una, cuius principes erant defectionis a populo Romano auctores, altera fidelium civium. certatum ab utrisque tamen est, ut ad reconciliandam pacem 7 consuli opera navaretur. pars altera, cum praesidium Samnitium, quia nihil satis praeparati erat ad obsidionem tolerandam, excessurum proxima nocte esset, enuntiare consuli satis habuit, qua noctis hora quaque porta et quam 8 in viam egressurus hostis foret; altera, quibus invitis descitum ad Samnites erat, eadem nocte portam etiam consuli aperuerunt armatosque clam [nocte] in urbem accepe-9 runt. ita duplici proditione et praesidium Samnitium insessis circa viam silvestribus locis necopinato oppressum est, et ab urbe plena hostium clamor sublatus; momentoque unius horae caesus Samnis, Satricanus captus, et 10 omnia in potestate consulis erant. qui quaestione habita, quorum opera defectio esset facta, quos sontes conperit virgis caesos securi percussit, praesidioque valido inposito 11 arma Satricanis ademit. inde ad triumphum decessisse Romam Papirium Cursorem scribunt, qui eo duce Luceriam receptam Samnitesque sub iugum missos auctores 12 sunt. et fuit vir haud dubie dignus omni bellica laude, non animi solum vigore, sed etiam corporis viribus ex-13 cellens. praecipua pedum pernicitas inerat, quae cognomen etiam dedit; victoremque cursu omnium aetatis suae

fuisse ferunt, et seu virium vi seu exercitatione multa cibi vinique eundem capacissimum; nec cum ullo asperiorem, 14 quia inse invicti ad laborem corporis esset, fuisse militiam pediti pariter equitique. equites etiam aliquando ausos 15 ab eo petere, ut sibi pro re bene gesta laxaret aliquid laboris; quibus ille: "ne nihil remissum dicatis, remitto" 16 inquit, "ne utique dorsum demulceatis, cum ex equis descendetis." et vis erat in eo viro imperii ingens pariter in socios civesque. Praenestinus praetor per timorem seg-17 nius ex subsidiis suos duxerat in primam aciem; quem cum inambulans ante tabernaculum vocari iussisset. lictorem expedire securem iussit. ad quam vocem exanimi 18 stante Praenestino: "agedum, lictor, excide radicem hanc" inquit ,, incommodam ambulantibus," perfusumque ultimi supplicii metu multa dicta dimisit. haud dubie illa aetate, 19 qua nulla virtutum feracior fuit, nemo unus erat vir, quo magis innixa res Romana staret, quin eum parem destinant animis magno Alexandro ducem, si arma Asia perdomita in Europam vertisset.

XVII. Nihil minus quaesitum a principio huius operis 1 videri potest quam ut plus iusto ab rerum ordine declinarem varietatibusque distinguendo opere et legentibus velut deverticula amoena et requiem animo meo quaererem: tamen tanti regis ac ducis mentio, quibus saepe ta- 2 citis cogitationibus volutavi animum, eas evocat in medium, ut quaerere libeat, quinam eventus Romanis rebus, si cum Alexandro foret bellatum, futurus fuerit. pluri- & mum in bello pollere videntur militum copia et virtus, ingenia imperatorum, fortuna, per omnia humana, maxime in res bellicas potens, ea et singula intuenti et universa, 4 sicut ab aliis regibus gentibusque, ita ab hoc quoque facile praestant invictum Romanum imperium. iam primum, ut 5 ordiar ab ducibus conparandis, haud equidem abnuo egregium ducem fuisse Alexandrum; sed clariorem tamen eum facit, quod unus fuit, quod adulescens in incremento rerum nondum alteram fortunam expertus decessit. ut alios re-6 ges claros ducesque omittam, magna exempla casuum humanorum, Cyrum, quem maxime Graeci laudibus cele-

brant, quid nisi longa vita, sicut Magnum modo Pompeium. 7 vertenti praebuit fortunae? recenseam duces Romanos. nec omnes omnium aetatium, sed ipsos eos, cum quibus 8 consulibus aut dictatoribus Alexandro fuit bellandum, M. Valerium Corvum, C. Marcium Rutilum, C. Sulpicium, T. Manlium Torquatum, Q. Publilium Philonem, L. Papirium Cursorem, O. Fabium Maximum, duos Decios, L. Volum-9 nium. M'. Curium? deinceps ingentes secuntur viri, si Punicum Romano praevertisset bellum seniorque in Italiam 10 traiecisset. horum in quolibet cum indoles eadem, quae in Alexandro, erat animi ingeniique, tum disciplina militaris iam inde ab initiis urbis tradita per manus in artis 11 perpetuis praeceptis ordinatae modum venerat. ita reges gesserant bella, ita deinde exactores regum Iunii Valeriique, ita deinceps Fabii Quinctii Cornelii, ita Furius Camillus, quem iuvenes ii, quibus cum Alexandro dimicandum 12 erat, senem viderant. militaria opera pugnando obeunti Alexandro — nam ea quoque haud minus clarum eum faciunt — cessisset videlicet in acie oblatus par Manlius Torquatus aut Valerius Corvus, insignes ante milites quam 13 duces, cessissent Decii devotis corporibus in hostem ruentes, cessisset Papirius Cursor illo corporis robore, illo 14 animi! victus esset consiliis iuvenis unius, ne singulos nominem, senatus ille, quem qui ex regibus constare dixit, 15 unus veram speciem Romani senatus cepit! id vero erat periculum, ne sollertius quam quilibet unus ex his, quos nominavi, castris locum caperet, commeatus expediret, ab insidiis praecaveret, tempus pugnae deligeret, aciem 16 instrueret, subsidiis firmaret, non cum Dareo rem esse dixisset, quem mulierum ac spadonum agmen trahentem, inter purpuram atque aurum, oneratum fortunae apparatibus suae, praedam verius quam hostem, nihil aliud quam bene ausus vana contemnere, incruentus devicit. 17 longe alius Italiae quam Indiae, per quam temulento agmine comisabundus incessit, visus illi habitus esset, saltus Apuliae ac montes Lucanos cernenti et vestigia recentia domesticae cladis, ubi avunculus eius nuper 1 Epiri rex Alexander absumptus erat. XVIII. Et loquimur

de Alexandro nondum merso secundis rebus, quarum nemo intolerantior fuit. qui si ex habitu novae fortunae novique, 2 ut ita dicam, ingenii, quod sibi victor induerat, spectetur, Dareo magis similis quam Alexandro in Italiam venisset, 3. et exercitum Macedoniae oblitum degenerantemque iam in Persarum mores adduxisset. referre in tanto rege piget 4 superbam mutationem vestis et desideratas humi iacentium adulationes, etiam victis Macedonibus graves, nedum victoribus, et foeda supplicia et inter vinum et epulas caedes amicorum et vanitatem ementiendae stirpis. quid? si 5 vini amor in dies fieret acrior, quid? si trux ac praefervida ira. — nec quicquam dubium inter scriptores refero — nullane haec damna imperatoriis virtutibus ducimus? id vero periculum erat, quod levissimi ex Graecis, qui 6 Parthorum quoque contra nomen Romanum gloriae favent. dictitare solent, ne maiestatem nominis Alexandri, quem ne fama quidem illis notum arbitror fuisse, sustinere non potuerit populus Romanus, et adversus quem Athenis, in 7 zivitate fracta Macedonum armis, cernente tum maxime prope fumantes Thebarum ruinas, contionari libere ausi sunt homines, id quod ex monumentis orationum patet, adversus eum nemo ex tot proceribus Romanis vocem liberam missurus fuerit? quantalibet magnitudo hominis con- 8 cipiatur animo, unius tamen ea magnitudo hominis erit, collecta paulo plus decem annorum felicitate; quam qui 9 eo extollunt, quod populus Romanus, etsi nullo bello, multis tamen proeliis victus sit. Alexandro nullius pugnae non secunda fortuna fuerit, non intellegunt, se hominis res gestas et eius iuvenis cum populi iam octingentesimum bellantis annum rebus conferre. miremur, si, cum ex 10 hac parte saecula plura numerentur quam ex illa anni. plus in tam longo spatio quam in aetate tredecim annorum fortuna variaverit? quin tu hominis cum homine et ducis 11 cum duce fortunam cum fortuna confers? quot Romanos 12 duces nominem, quibus numquam adversa fortuna pugnae fuit? paginas in annalibus magistratuumque fastis percurrere licet consulum dictatorumque, quorum nec virtutis nec fortunae ullo die populum Romanum paenituit. et quo 18

sint mirabiliores quam Alexander aut quisquam rex, denos vicenosque dies quidam dictaturam, nemo plus quam an-14 num consulatum gessit; ab tribunis plebis dilectus inpediti sunt; post tempus ad bella ierunt; ante tempus comitiorum causa revocati sunt; in ipso conatu rerum circumegit se 15 annus; collegae nunc temeritas nunc pravitas inpedimento aut damno fuit; male gestis rebus alterius successum est; tironem aut mala disciplina institutum exercitum accepeat hercule reges non liberi solum inpedimentis omnibus, sed domini rerum temporumque trahunt consi-17 liis cuncta, non secuntur. invictus ergo Alexander cum invictis ducibus bella gessisset, et eadem fortunae pignera 18 in discrimen detulisset; immo etiam eo plus periculi subisset, quod Macedones unum Alexandrum habuissent. multis casibus non solum obnoxium, sed etiam offerentem 19 se, Romani multi fuissent Alexandro vel gloria vel rerum magnitudine pares, quorum suo quisque fato sine publico discrimine viveret morereturque. XIX. Restat, ut copiae copiis conparentur vel numero 2 vel militum genere vel multitudine auxiliorum. censeban-

tur eius aetatis lustris ducena quinquagena milia capitum. itaque in omni defectione sociorum Latini nominis urbano 3 prope dilectu decem scribebantur legiones; quaterni quinique exercitus saepe per eos annos in Etruria, in Umbria Gallis hostibus adjunctis, in Samnio, in Lucanis gerebant 4 bellum. Latium deinde omne cum Sabinis et Volscis et Aeguis et omni Campania et parte Umbriae Etruriaegue et Picentibus et Marsis Paelignisque ac Vestinis atque Apulis adiuncta omni ora Graecorum inferi maris a Thuriis Neapolim et Cumas et inde Antio atque Ostiis tenus [Samnites] aut socios validos Romanis aut fractos bello invenis-5 set hostes. ipse traiecisset mare cum veteranis Macedonibus, non plus triginta milibus hominum, et quattuor milibus equitum, maxime Thessalorum: hoc enim roboris erat. Persas, Indos aliasque si adiunxisset gentes, inpedi-6 mentum maius quam auxilium traheret. adde, quod Romanis ad manum domi supplementum esset, Alexandro quod postea Hannibali accidit, alieno in agro bellanti exer-

citus consenuisset. Arma clupeus sarisaeque illis: Romano 7 scutum, maius corpori tegumentum, et pilum, haud paulo quam hasta vehementius ictu missuque telum. statarius 8 uterque miles ordines servans: sed illa phalanx inmobilis et unius generis, Romana acies distinctior, ex pluribus partibus constans, facilis partienti, quacumque opus esset, facilis jungenti. jam in opere quis par Romano miles? 9 quis ad tolerandum laborem melior? uno proelio victus Alexander bello victus esset: Romanum, quem Caudium, quem Cannae non fregerunt, quae fregisset acies? ne ille 10 saèpe, etiam si prima prospere evenissent. Persas et Indos et inbellem Asiam quaesisset, et cum feminis sibi bellum fuisse dixisset, quod Epiri regem Alexandrum mortifero vulnere 11 ictum dixisse ferunt, sortem bellorum in Asia gestorum ab hoc ipso iuvene cum sua conferentem. equidem, cum 12 per annos quattuor et viginti primo Punico bello classibus certatum cum Poenis recordor, vix aetatem Alexandri suffecturam fuisse reor ad unum bellum; et forsitan, cum 13 et foederibus vetustis iuncta res Punica Romanae esset. et timor par adversus communem hostem duas potentissimas armis virisque urbes armaret, simul Punico Romanoque obrutus bello esset. non quidem Alexandro 14 duce nec integris Macedonum rebus, sed experti tamen sunt Romani Macedonem hostem adversus Antiochum Philippum Persen, non modo cum clade ulla, sed ne cum periculo quidem suo. absit invidia verbo et civilia 15 bella sileant; numquam ab equite hoste, numquam a pedite, numquam aperta acie, numquam aequis, utique numquam nostris locis laboravimus; equitem sagittas 16 saltus inpeditos avia commeatibus loca gravis armis miles timere potest: mille acies graviores quam Macedo-17 num atque Alexandri avertit avertetque, modo sit perpetuus huius, qua vivimus, pacis amor et civilis cura concordiae.

XX. M. Folius Flaccina inde et L. Plautius Venox consules facti. eo anno ab frequentibus Samnitium populis 2 de foedere renovando legati cum senatum humi strati movissent, reiecti ad populum haudquaquam tam efficaces 3 habebant preces. itaque de foedere negatum; indutiae biennii, cum per aliquot dies fatigassent singulos precibus, im 4 petratae. et ex Apulia Teanenses Canusinique populationibus fessi obsidibus L. Plautio consuli datis in deditionem venerunt.

Eodem anno primum praefecti Capuam creari coepti legibus ab L. Furio praetore datis, cum utrumque ipsi pro 6 remedio aegris rebus discordia intestina petissent. et duae

Romae additae tribus, Ufentina ac Falerna.

7 Inclinatis semel in Apulia rebus Teates quoque Apuli ad novos consules, C. Iunium Bubulcum Q. Aemilium Barbulam, foedus petitum venerunt, pacis per omnem Apu-8 liam praestandae populo Romano auctores. id audacter spondendo impetravere, ut foedus daretur, neque ut aequo

tamen foedere, sed ut in dicione populi Romani essent.

9 Apulia perdomita — nam Forento quoque, valido oppido,

Iunius potitus erat — in Lucanos perrectum; inde repen-10 tino adventu Aemilii consulis Nerulum vi captum. et post-

quam res Capuae stabilitas Romana disciplina fama per socios vulgavit, Antiatibus quoque, qui se sine legibus certis, sine magistratibus agere querebantur, dati ab senatu ad iura statuenda ipsius coloniae patroni: nec arma

XXI. C. Iunius Bubulcus et Q. Aemilius Barbula con-

modo, sed iura etiam Romana late pollebant.

sules exitu anni non consulibus ab se creatis, Sp. Nautio et M. Popilio, ceterum dictatori L. Aemilio legiones tra2 diderunt. is cum L. Fulvio magistro equitum Saticulam oppugnare adortus rebellandi causam Samnitibus dedit.
3 duplex inde terror inlatus Romanis: hinc Samnis magno exercitu coacto ad eximendos obsidione socios haud procul castris Romanorum castra posuit; hinc Saticulani magno cum tumultu patefactis repente portis in stationes hostium incurrerunt. inde pars utraque spe alieni magis auxilii quam viribus freta suis iusto mox proelio inito Romanos urguent, et quamquam anceps dimicatio erat, tamen utrimque tutam aciem dictator habuit, quia et locum haud faci-

lem ad circumveniendum cepit et diversa statuit signa. 5 infestior tamen in erumpentes incessit, nec magno certa-

mine intra moenia conpulit, tum totam aciem in Samnites obvertit. ibi plus certaminis fuit; victoria sicut sera, ita 6 nec dubia nec varia fuit. fusi in castra Samnites extinctis nocte ignibus tacito agmine abeunt, et spe abiecta Saticulae tuendae Plisticam ipsi, socios Romanorum, ut parem dolorem hosti redderent, circumsidunt.

XXII. Anno circumacto bellum deinceps ab dictatore 1 O. Fabio gestum est, consules novi, sicut superiores, Romae manserunt. Fabius ad accipiendum ab Aemilio exercitum ad Saticulam cum supplemento venit. neque enim 2 Samnites ad Plisticam manserant, sed accitis ab domo novis militibus multitudine freti castra eodem, quo antea, loco posuerunt; lacessentesque proelio Romanos avertere ab obsidione conabantur. eo intentius dictator in moenia ho- 3 stium versus id bellum tantum ducere, quod urbem oppugnabat, securior ab Samnitibus agere, stationibus modo oppositis, ne qua in castra vis fieret. eo ferocius adequitare 4 Samnites vallo neque otium pati. et cum iam prope in portis castrorum esset hostis, niĥil consulto dictatore magister equitum O. Aulius Cerretanus magno tumultu cum omnibus turmis equitum evectus summovit hostem. minime pertinaci genere pugnae sic fortuna exercuit opes, ut insignis utrimque clades et clara ipsorum ducum ederet funera. prior Samnitium imperator, aegre patiens, quo 6 tam ferociter adequitasset, inde se fundi fugarique, orando hortandoque equites proelium iteravit; in quem insignem 7 inter suos cientem pugnam magister equitum Romanus infesta cuspide ita permisit equum, ut uno ictu exanimem equo praecipitaret. nec, ut fit, ad ducis casum perculsa magis quam inritata est multitudo: omnes qui circa erant 8 in Aulium, temere invectum per hostium turmas, tela coniecerunt; fratri praecipuum decus ulti Samnitium impera- 9 toris di dederunt. is victorem detractum ex equo magistrum equitum plenus maeroris atque irae trucidavit, nec multum afuit, quin corpore etiam, quia inter hostilis ceciderat turmas, Samnites potirentur. sed extemplo ad 10 pedes descensum ab Romanis est, coactique idem Samnites facere. et repentina acies circa corpora ducum pedestre

proelium iniit, quo haud dubie superat Romanus; recuperatumque Auli corpus mixta cum dolore laetitia victores 11 in castra referunt. Samnites duce amisso et per equestre certamen temptatis viribus omissa Saticula, quam nequiquam defendi rebantur, ad Plisticae obsidionem redeunt, intraque paucos dies Saticula Romanus per deditionem,

Plistica per vim Samnis potitur. XXIII. Mutata inde belli sedis est; ad Soram ex Sam-2 nio Apuliaque traductae legiones. Sora ad Samnites defecerat interfectis colonis Romanorum. quo cum prior Romanus exercitus ad ulciscendam civium necem recupe-3 randamque coloniam magnis itineribus praevenisset. et sparsi per vias speculatores segui legiones Samnitium nec 4 iam procul abesse alii super alios nuntiarent, obviam itum hosti atque ad Lautulas ancipiti proelio dimicatum est. non caedes, non fuga alterius partis, sed nox incertos, victi 5 victoresne essent, diremit. invenio apud quosdam adversam eam pugnam Romanis fuisse, atque in ea cecidisse 6 Q. Aulium magistrum equitum. suffectus in locum Auli C. Fabius magister equitum cum exercitu novo ab Roma advenit et per praemissos nuntios consulto dictatore, ubi subsisteret, quove tempore et qua ex parte hostem adgrederetur, substitit occultus ad omnia satis exploratis considictator cum per aliquot dies post pugnam continuisset suos intra vallum obsessi magis quam obsidentis modo. 8 signum repente pugnae proposuit et, efficacius ratus ad accendendos virorum fortium animos nullam alibi quam in semet ipso cuiquam relictam spem, de magistro equi-9 tum novoque exercitu militem celavit et, tamquam nulla nisi in eruptione spes esset, "locis" inquit "angustis, milites, deprehensi, nisi quam victoria patefecerimus viam. 10 nullam habemus. stativa nostra munimento satis tuta sunt. sed inopia eadem infesta: nam et circa omnia defecerunt. unde subvehi commeatus poterant, et, si homines iuvare 11 velint, iniqua loca sunt. itaque non frustrabor ego vos castra hic relinquendo, in quae infecta victoria, sicut pristino die, vos recipiatis. armis munimenta, non munimen-12 tis arma tuta esse debent. castra habeant repetantque

quibus operae est trahere bellum: nos omnium rerum respectum praeterquam victoriae nobis abscidamus. ferte 18 signa in hostem: ubi extra vallum agmen excesserit, castra quibus imperatum est incendent. damna vestra, milites. omnium circa, qui defecerunt, populorum praeda sarcientur." et oratione dictatoris, quae necessitatis ultimae index 14 erat, milites accensi vadunt in hostem, et respectus ipse ardentium castrorum, quamquam proximis tantum — ita enim iusserat dictator — ignis est subditus, haud parvum fuit inritamentum. itaque velut vaecordes inlati signa pri- 15 mo impetu hostium turbant, et in tempore, postquam ardentia procul vidit castra, magister equitum - id convenerat signum — hostium terga invadit. ita circumventi Samnites, qua potest quisque, fugam per diversa petunt, ingens multitudo in unum metu conglobata ac semet ipsam 16 turba inpediens in medio caesa, castra hostium capta 17 direptaque, quorum praeda onustum militem in Romana castra dictator reducit, haudquaquam tam victoria laetum, quam quod praeter exiguam deformatam incendio partem cetera contra spem salva invenit.

XXIV. Ad Soram inde reditum; novique consules 1 M. Poetelius C. Sulpicius exercitum ab dictatore Fabio accipiunt magna parte veterum militum dimissa novisque cohortibus in supplementum adductis. ceterum cum propter 2 difficilem urbis situm nec oppugnandi satis certa ratio iniretur, et aut tempore longingua aut praeceps periculo victoria esset, Soranus transfuga clam ex oppido profectus cum 3 ad vigiles Romanos penetrasset, duci se extemplo ad consules jubet, deductusque traditurum urbem promittit. visus 4 inde, cum, quonam modo id praestaturus esset, percunctantes doceret, haud vana adferre, perpulit, prope adjuncta moenibus Romana castra ut sex milia ab oppido removerentur: fore, ut minus intentae in custodiam urbis diurnae 5 stationes ac nocturnae vigiliae essent, ipse insequenti nocte sub oppido silvestribus locis cohortibus insidere iussis decem milites delectos secum per ardua ac prope invia in arcem ducit pluribus quam pro numero virorum missilibus telis eo conlatis; ad hoc saxa erant et temere iacen- 6

tia, ut fit in aspretis, et de industria etiam, quo locus tu-7 tior esset, ab oppidanis congesta, ubi cum constituisset Romanos, semitamque angustam et arduam erectam ex oppido in arcem ostendisset: "hoc quidem ascensu" inquit 8, vel tres armati quamlibet multitudinem arcuerint; vos et decem numero, et, quod plus est, Romani Romanorumque fortissimi viri estis. et locus pro vobis et nox erit, quae omnia ex incerto maiora territis ostentat. ego iam terrore 9 omnia inplebo, vos arcem intenti tenete." decurrit inde quanto maxime poterat cum tumultu: ,, ad arma " et: ,, pro vestram fidem, cives" clamitans, ,, arx ab hostibus capta 10 est, defendite, ite," haec incidens principum foribus, haec obviis, haec excurrentibus in publicum pavidis increpat. ac-11 ceptum ab uno pavorem plures per urbem ferunt. trepidi magistratus missis ad arcem exploratoribus cum tela et armatos tenere arcem multiplicato numero audirent, avertunt 12 animos a spe recuperandae arcis; fuga cuncta conplentur, portaeque ab semisomnis ac maxima parte inermibus refringuntur, quarum per unam praesidium Romanum clamore excitatum inrumpit et concursantes per vias pavidos caedit. 13 iam Sora capta erat, cum consules prima luce advenere. et quos reliquos fortuna ex nocturna caede ac fuga fecerat 14 in deditionem accipiunt. ex his ducentos viginti quinque, qui omnium consensu destinabantur et infandae colonorum caedis et defectionis auctores, vinctos Romam deducunt: ceteram multitudinem incolumem praesidio inposito Sorae 15 relinquunt. omnes, qui Romam deducti erant, virgis in foro caesi ac securi percussi summo gaudio plebis, cuius maxime intererat tutam ubique, quae passim in colonias mitteretur, multitudinem esse.

1 XXV. Consules ab Sora profecti in agros atque ur2 bes Ausonum bellum intulerunt. mota namque omnia adventu Samnitium, cum apud Lautulas dimicatum est, fue3 rant, coniurationesque circa Campaniam passim factae; nec
Capua ipsa crimine caruit; quin Romam quoque et ad
principum quosdam inquirendo ventum est. ceterum Ausonum gens proditione urbium, sicut Sora, in potestatem
4 venit. Ausona et Minturnae et Vescia urbes erant, ex qui-

bus principes iuventutis duodecim numero in proditionem urbium suarum coniurati ad consules veniunt. docent suos 5 iam pridem exoptantes Samnitium adventum, simul ad Lautulas pugnatum audierunt, pro victis Romanos habuisse, iuventute, armis Samnitem iuvisse: fugatis inde Samniti-6 bus incerta pace agere nec claudentis portas Romanis, ne arcessant bellum, et obstinatos claudere, si exercitus admoveatur: in ea fluctuatione animorum opprimi incautos posse. his auctoribus mota propius castra missique eodem 7 tempore circa tria oppida milites, partim armati, qui occulti propingua moenibus insiderent loca, partim togati tectis veste gladiis, qui sub lucem apertis portis urbes ingrederentur. ab his simul custodes trucidari coepti, simul 8 datum signum armatis, ut ex insidiis concurrerent. ita portae occupatae, triaque oppida eadem hora eodemque consilio capta. sed quia absentibus ducibus impetus est factus, nul- 9 lus modus caedibus fuit; deletaque Ausonum gens vix certo defectionis crimine, perinde ac si internecivo bello certasset.

XXVI. Eodem anno prodito hostibus Romano prae-1 sidio Luceria Samnitium facta. nec diu proditoribus inpunita res fuit. haud procul inde exercitus Romanus erat; 2 cuius primo impetu urbs sita in plano capitur. Lucerini ac Samnites ad internecionem caesi, eoque ira processit, 3 ut Romae quoque, cum de colonis mittendis Luceriam consuleretur senatus, multi delendam urbem censerent. praeter odium, quod execrabile in bis captos erat, longin-4 quitas quoque abhorrere a relegandis tam procul ab domo civibus inter tam infestas gentes cogebat. vicit tamen sen-5 tentia, ut mitterentur coloni. duo milia et quingenti missi.

Eodem anno, cum omnia infida Romanis essent, Capuae quoque occultae principum coniurationes factae. de 6 quibus cum ad senatum relatum esset, haudquaquam neglecta res: quaestiones decretae, dictatoremque quaestionibus exercendis dici placuit. C. Maenius dictus; is M. Fos-7 lium magistrum equitum dixit. ingens erat magistratus eius terror. itaque sive timor seu conscientiae vis Calavios Ovium Noviumque — ea capita coniurationis fuerant —, priusquam nominarentur apud dictatorem, mors haud

8 dubie ab ipsis conscita iudicio subtraxit. deinde, ut quaestioni Campanae materia decessit, versa Romam interpretando res: non nominatim, qui Capuae, sed in universum, qui usquam coissent conjurassentve adversus rem publi-9 cam, quaeri senatum iussisse; et coitiones honorum adipiscendorum causa factas adversus rem publicam esse. latiorque et re et personis quaestio fieri haud abnuente 10 dictatore sine fine ulla quaestionis suae ius esse. postulabantur ergo nobiles homines, appellantibusque tribunos 11 nemo erat auxilio, quin nomina reciperentur. inde nobilitas, nec ii modo, in quos crimen intendebatur, sed universi simul negare nobilium id crimen esse, quibus si nulla obstetur fraude pateat via ad honorem, sed hominum novo-12 rum. ipsos adeo dictatorem magistrumque equitum reos magis quam quaesitores idoneos eius criminis esse, intel-13 lecturosque ita id esse, simul magistratu abissent, tum enim vero Maenius, iam famae magis quam imperii me-14 mor, progressus in contionem ita verba fecit: "et omnes ante actae vitae vos conscios habeo. Quirites, et hic ipse honos delatus ad me testis est innocentiae meae: neque enim, quod saepe alias, quia ita tempora postulabant rei publicae, qui bello clarissimus esset, sed qui maxime procul ab his coitionibus vitam egisset, dictator deligendus 15 exercendis quaestionibus fuit. sed quoniam quidam nobiles homines — qua de causa, vos existimare quam me pro magistratu quicquam inconpertum dicere melius est - primum ipsas expugnare quaestiones omni ope adnisi sunt, 16 dein, postquam ad id parum potentes erant, ne causam dicerent, in praesidia adversariorum, appellationem et tri-17 bunicium auxilium, patricii confugerunt, postremo repulsi inde — adeo omnia tutiora, quam ut innocentiam suam purgarent, visa — in nos inruerunt, et privatis dictatorem 18 poscere reum verecundiae non fuit: ut omnes dii hominesque sciant ab illis etiam quae non possint temptari, ne rationem vitae rèddant, me obviam ire crimini et offerre 19 me inimicis reum, dictatura me abdico. vos quaeso, consules, si vobis datum ab senatu negotium fuerit, in me primum et hunc M. Foslium quaestiones exerceatis, ut appareat innocentia nostra nos, non maiestate honoris tutos a criminationibus istis esse." abdicat inde se dictatura 20 et post eum confestim Foslius magisterio equitum, primique apud consules'— iis enim ab senatu mandata res est— rei facti adversus nobilium testimonia egregie absolvuntur. Publilius etiam Philo multiplicatis summis hono-21 ribus post res tot domi belloque gestas, ceterum invisus nobilitati, causam dixit absolutusque est. nec diutius, ut 22 ft, quam dum recens erat, quaestio per clara nomina reorum viguit; inde labi coepit ad viliora capita, donec coitionibus factionibusque, adversus quas conparata erat, oppressa est.

XXVII. Earum fama rerum, magis tamen spes Cam-1 panae defectionis, in quam conjuratum erat. Samnites in Apuliam versos rursus ad Caudium revocavit, ut inde ex 2 propinguo, si qui motus occasionem aperiret, Capuam Romanis eriperent. eo consules cum valido exercitu vene- 3 runt. et primo circa saltus, cum utrimque ad hostem iniqua via esset, cunctati sunt; deinde Samnites per aperta 4 loca brevi circuitu in loca plana, Campanos campos, agmen demittunt, ibique primum castra in conspectum hostibus data, deinde levibus proeliis equitum saepius quam 5 peditum utrimque periculum factum; nec aut eventus eorum Romanum aut morae, qua trahebant bellum, paenitebat. Samnitium contra ducibus et carpi parvis cotidie 6 damnis et senescere dilatione belli vires suae videbantur. itaque in aciem procedunt equitibus in cornua divisis, qui- 7 bus praeceptum erat, intentiores ad respectum castrorum. ne qua eo vis fieret, quam ad proelium starent: aciem pediti tutam fore. consulum Sulpicius in dextro, Poete-8 lius in laevo cornu consistunt. dextra pars, qua et Samnites raris ordinibus, aut ad circumeundos hostes, aut ne ipsi circumirentur, constiterant, latius patefacta stetit: sinistris, 9 praeterguam quod confertiores steterant, repentino consilio Poetelii consulis additae vires, qui subsidiarias cohortes, quae integrae ad longioris pugnae casus reservabantur, in primam aciem extemplo emisit, universisque hostem primo impetu viribus inpulît. commota pedestri acie Samnitium 10

eques in pugnam succedit. in hunc transverso agmine inter duas acies se inferentem Romanus equitatus concitat equos signaque et ordines peditum atque equitum confun-11 dit, donec universam ab ea parte avertit aciem. in eo cornu non Poetelius solus sed Sulpicius etiam hortator adfuerat. avectus ab suis nondum conserentibus manus ad clamorem 12 a sinistra parte prius exortum, unde haud dubiam victoriam cernens cum ad suum cornu tenderet cum mille ducentis viris, dissimilem ibi fortunam invenit, Romanos loco pulsos, victorem hostem signa in perculsos inferentem. 13 ceterum omnia mutavit repente consulis adventus: nam et conspectu ducis refectus militum est animus, et maius quam pro numero auxilium advenerant fortes viri, et partis alterius victoria audita, mox visa etiam, proelium re-14 stituit. tota deinde iam vincere acie Romanus, et omisso certamine caedi capique Samnites, nisi qui Maleventum, cui nunc urbi Beneventum nomen est, perfugerunt. ad triginta milia caesa aut capta Samnitium proditum memoriae est.

Consules egregia victoria parta protinus XXVIII. 1 2 inde ad Bovianum oppugnandum legiones ducunt; ibique hiberna egerunt, donec ab novis consulibus, L. Papirio Cursore quintum C. Iunio Bubulco iterum, nominatus dictator C. Poetelius cum M. Foslio magistro equitum exercitum 3 accepit. is cum audisset arcem Fregellanam ab Samnitibus captam, omisso Boviano ad Fregellas pergit. unde nocturna Samnitium fuga sine certamine receptis Fregellis praesidioque valido inposito in Campaniam reditum 4 maxime ad Nolam armis repetendam, eo se intra moenia sub adventum dictatoris et Samnitium omnis multitudo et 5 Nolani agrestes contulerant. dictator urbis situ circumspecto, quo apertior aditus ad moenia esset, omnia aedificia — et frequenter ibi habitabatur — circumiecta muris incendit. nec ita multo post sive a Poetelio dictatore sive ab C. Iunio consule — nam utrumque traditur — Nola 6 est capta. qui captae decus Nolae ad consulem trahunt. adiciunt Atinam et Calatiam ab eodem captas. Poetelium autem pestilentia orta clavi figendi causa dictatorem dictum.

Suessa et Pontia eodem anno coloniae deductae sunt. 7 Suessa Auruncorum fuerat; Volsci Pontias, insulam sitam in conspectu litoris sui, incoluerant. et Interamnam Suc-8 casinam ut deduceretur colonia senati consultum factum est. sed triumviros creavere ac misere colonorum quattuor milia insequentes consules M. Valerius P. Decius.

XXIX. Profligato fere Samnitium bello, priusquam 1 ea cura decederet patribus Romanis, Etrusci belli fama exorta est. nec erat ea tempestate gens alia, cuius secun-2 dum Gallicos tumultus arma terribiliora essent cum propinquitate agri tum multitudine hominum. itaque altero 3 consule in Samnio reliquias belli persequenti P. Decius, qui graviter aeger Romae restiterat, auctore senatu dictatorem C. Iunium Bubulcum dixit. is, prout rei magnitudo 4 postulabat, omnes iuniores sacramento adigit, arma quaeque alia res poscit summa industria parat; nec tantis apparatibus elatus de inferendo bello agitat, quieturus haud dubie, nisi ultro arma Etrusci inferrent. eadem in con-5 parando cohibendoque bello consilia et apud Etruscos fuere. neutri finibus egressi.

Et censura clara eo anno App. Claudii et C. Plautii 6 fuit, memoriae tamen felicioris ad posteros nomen Appi, quod viam munivit et aquam in urbem duxit, eaque unus perfecit, quia ob infamem atque invidiosam senatus lectio- 7 nem verecundia victus collega magistratu se abdicaverat: Appius iam inde antiquitus insitam pertinaciam familiae 8 gerendo solus censuram obtinuit. eodem Appio auctore 9 Potitii, gens, cuius ad aram maximam Herculis familiare sacerdotium fuerat, servos publicos ministerii delegandi causa sollemnia eius sacri docuerant, traditur inde dictu 10 mirabile et quod demovendis statu suo sacris religionem facere posset. cum duodecim familiae ea tempestate Potitiorum essent, puberes ad triginta, omnes intra annum cum stirpe extinctos; nec nomen tantum Potitiorum in-11 terisse, sed censorem etiam Appium memori deum ira post aliquot annos luminibus captum.

XXX. Itaque consules, qui eum annum secuti sunt, 1 C. Iunius Bubulcus tertium et Q. Aemilius Barbula iterum. initio anni questi apud populum deformatum ordinem prava lectione senatus, qua potiores aliquot lectis praeterziti essent, negaverunt eam lectionem se, quae sine recti pravique discrimine ad gratiam ac libidinem facta esset, observaturos, et senatum extemplo citaverunt eo ordine, qui ante censores App. Claudium et C. Plautium fuerat. et duo imperia eo anno dari coepta per populum, utraque pertinentia ad rem militarem: unum, ut tribuni militum seni deni in quattuor legiones a populo crearentur, quae antea, perquam paucis suffragio populi relictis locis, dictatorum et consulum ferme fuerant beneficia; tulere eam 4 rogationem tribuni plebei L. Atilius C. Marcius; alterum, ut duumviros navales classis ornandae reficiendaeque causa idem populus iuberet; lator huius plebis sciti fuit M. De-

cius tribunus plebis.

Eiusdem anni rem dictu parvam praeterirem, ni ad religionem visa esset pertinere. tibicines, quia prohibiti a proximis censoribus erant in aede Iovis vesci, quod traditum antiquitus erat, aegre passi Tibur uno agmine abierunt, adeo ut nemo in urbe esset, qui sacrificiis praeci-6 neret. eius rei religio tenuit senatum, legatosque Tibur miserunt, ut darent operam, ut ii homines Romanis resti-7 tuerentur. Tiburtini benigne polliciti primum accitos eos in curiam hortati sunt. uti reverterentur Romam; postquam perpelli nequibant, consilio haud abhorrente ab 8 ingeniis hominum eos adgrediuntur. die festo alii alios per speciem celebrandarum cantu epularum [causa] invitant et vino, cuius avidum ferme genus est, oneratos so-9 piunt, atque ita in plaustra somno vinctos coniciunt ac Romam deportant. nec prius sensere, quam plaustris in 10 foro relictis plenos crapulae eos lux oppressit. tunc concursus populi factus, impetratoque, ut manerent, datum, ut triduum quotannis ornati cum cantu atque hac, quae nunc sollemnis est, licentia per urbem vagarentur, restitutumque in aede vescendi ius iis, qui sacris praecinerent. haec inter duorum ingentium bellorum curam gerebantur. XXXI. Consules inter se provincias partiti: Iunio

XXXI. Consules inter se provincias partiti: Iunio Samnites, Aemilio novum bellum Etruria sorte obvenit.

in Sampio Cluviam, praesidium Romanum, quia nequive-2 rat vi capi, obsessum fame in deditionem acceperant Samnites, verberibusque foedum in modum laceratos occiderant huic infensus crudelitati Iunius, nihil antiquius 3 oppugnatione Cluviana ratus, quo die adgressus est moenia, vi cepit atque omnes puberes interfecit. inde victor 4 exercitus Bovianum ductus. caput hoc erat Pentrorum Samnitium longe ditissimum atque opulentissimum armis virisque. ibi quia haud tantum irarum erat, spe praedae 5 milites accensi oppido potiuntur. minus itaque saevitum in hostes est, praedae plus paene quam ex omni Samnio umquam egestum, benigneque omnis militi concessa. et 6 postquam praepotentem armis Romanum nec acies subsistere ullae nec castra nec urbes poterant, omnium principum in Samnio eo curae sunt intentae, ut insidiis quaereretur locus, si qua licentia populandi effusus exercitus excipi ac circumveniri posset. transfugae agrestes et cap-7 tivi quidam, pars forte pars consilio oblati, congruentia ad consulem adferentes, quae et vera erant, pecoris vim ingentem in saltum avium conpulsam esse, perpulerunt. ut praedatum eo expeditae ducerentur legiones. ibi ingens 8 hostium exercitus itinera occultus insederat, et. postquam intrasse Romanos vidit saltum, repente exortus cum clamore ac tumultu incautos invadit. et primo nova res tre-9 pidationem fecit, dum arma capiunt, sarcinas congerunt in medium; dein, postquam, ut quisque liberaverat se onere aptaveratque armis, ad signa undique coibant et notis ordinibus in vetere disciplina militiae iam sine praecepto ullius sua sponte struebatur acies, consul ad ancipitem 10 maxime pugnam advectus desilit ex equo, et Iovem Martemque atque alios testatur deos se nullam suam gloriam inde, sed praedam militi quaerentem in eum locum devenisse, neque in se aliud quam nimiam ditandi ex hoste 11 militis curam reprehendi posse; ab eo se dedecore nullam rem aliam quam virtutem militum vindicaturam: coni- 12 terentur modo uno animo omnes invadere hostem, victum acie. castris exutum. nudatum urbibus, ultimam spem furto insidiarum temptantem et loco, non armis fretum.

13 sed quem esse iam virtuti Romanae inexpugnabilem locum?
Fregellana arx Soranaque et ubicumque iniquo successum
14 erat loco memorabantur. his accensus miles omnium inmemor difficultatium vadit adversus inminentem hostium aciem, ibi paulum laboris fuit, dum in adversum clivum
15 erigitur agmen; ceterum, postquam prima signa planitiem summam ceperunt, sensitque acies aequo se iam institisse loco, versus extemplo est terror in insidiatores, easdemque latebras, quibus se paulo ante texerant, palati atque iner16 mes fuga repetebant. sed loca difficilia hosti quaesita ipsos tum sua fraude inpediebant. itaque ergo perpaucis effugium patuit; caesa ad viginti milia hominum, victorque Romanus ad oblatam ab hoste praedam pecorum dis-

currit. XXXII. Dum haec geruntur in Samnio, iam omnes 1 Etruriae populi praeter Arretinos ad arma ierant, ab oppugnando Sutrio, quae urbs socia Romanis velut claustra 2 Etruriae erat, ingens orsi bellum, eo alter consulum Aemilius cum exercitu ad liberandos obsidione socios venit. advenientibus Romanis Sutrini commeatus benigne in ca-3 stra ante urbem posita advexere. Etrusci diem primum consultando, maturarent traherentne bellum, traduxerunt. postero die, ubi celeriora quam tutiora consilia magis placuere ducibus, sole orto signum pugnae propositum est, 4 armatique in aciem procedunt. quod postquam consuli nuntiatum est, extemplo tesseram dari iubet, ut prandeat miles firmatisque cibo viribus arma capiat. dicto paretur. 5 consul ubi armatos paratosque vidit, signa extra vallum proferri jussit et haud procul hoste instruxit aciem. aliquamdiu intenti utrimque steterunt expectantes, ut ab ad-6 versariis clamor et pugna inciperet; et prius sol meridie se inclinavit, quam telum hinc aut illinc emissum est. inde. ne infecta re abiretur, clamor ab Etruscis oritur, conci-7 nuntque tubae et signa inferuntur. nec segnius a Romanis pugna initur. concurrunt infensis animis; numero hostis, 8 virtute Romanus superat; anceps proelium multos utrimque et fortissimum quemque absumit, nec prius inclinata res est, quam secunda acies Romana ad prima signa, integri fessis, successerunt. Etrusci, quia nullis recentibus 9 subsidiis fulta prima acies fuit, ante signa circaque omnes ceciderunt. nullo umquam proelio fugae minus nec plus caedis fuisset, ni obstinatos mori Tuscos nox texisset, ita ut victores prius quam victi pugnandi finem facerent. post 10 occasum solis signum receptui datum est: nocte ab utroque in castra reditum. nec deinde quicquam eo anno rei 11 memoria dignae apud Sutrium gestum est, quia et ex hostium exercitu prima tota acies deleta uno proelio fuerat subsidiariis modo relictis, vix quod satis esset ad castrorum praesidium, et apud Romanos tantum vulnerum fuit, 12 ut plures post proelium saucii decesserint, quam ceciderant in acie. XXXIII. O. Fabius inseguentis anni consul bel- 1 lum ad Sutrium excepit, collega Fabio C. Marcius Rutilus datus est. ceterum et Fabius supplementum ab Roma 2 adduxit. et novus exercitus domo accitus Etruscis venit.

Permulti anni iam erant, cum inter patricios magistra- 3 tus tribunosque nulla certamina fuerant, cum ex ea familia, cui velut fato lis cum tribunis ac plebe erat, certamen oritur. Ap. Claudius censor circumactis decem et octo 4 mensibus, quod Aemilia lege finitum censurae spatium temporis erat, cum C. Plautius collega eius magistratu se abdicasset, nulla vi conpelli, ut abdicaret, potuit. P. Sem-5 pronius erat tribunus plebis, qui finiendae censurae intra legitimum tempus actionem susceperat, non popularem magis quam iustam nec in vulgus quam optimo cuique gratiorem. is cum identidem legem Aemiliam recitaret. 6 auctoremque eius Mamercum Aemilium dictatorem laudibus ferret, qui quinquennalem ante censuram et longinquitate potestatem dominantem intra sex mensum et anni coegisset spatium: "dic agedum" inquit, "Appi Claudi, 7 quidnam facturus fueris, si eo tempore, quo C. Furius et M. Geganius censores fuerunt, censor fuisses." negare 8 Appius interrogationem tribuni magno opere ad causam pertinere suam: nam et si tenuerit lex Aemilia eos censores, quorum in magistratu lata esset, quia post illos cen-9 sores creatos eam legem populus iussisset, quodque postremum iussisset, id ius ratumque esset, non tamen aut se

aut eorum quemquam, qui post eam legem latam creati

censores essent, teneri ea lege potuisse.

XXXIV. Haec sine ullius adsensu cavillante Appio: "est" inquit, "Quirites, illius Appii progenies, qui decemvir in annum creatus altero anno se ipse creavit, tertio nec ab se nec ab ullo creatus privatus fasces et imperium 2 obtinuit, nec ante continuando abstitit magistratu, quam obruerent eum male parta, male gesta, male retenta im-3 peria. haec est eadem familia, Quirites, cuius vi atque iniuriis conpulsi extorres patria sacrum montem cepistis: haec, adversus quam tribunicium auxilium vobis conpara-4 stis: haec, propter quam duo exercitus Aventinum insedistis; haec, quae faenebres leges, haec, quae agrarias sem-5 per inpugnavit. haec conubia patrum et plebis interrupit; haec plebi ad curules magistratus iter obsaepsit. hoc est nomen multo quam Tarquiniorum infestius vestrae liberitane tandem, Appi Claudi, cum centesimus iam annus sit ab Mam. Aemilio dictatore, tot censores fuerint, nobilissimi fortissimique viri, nemo eorum duodecim tabulas legit? nemo id ius esse, quod postremo populus 7 iussisset, sciit? immo vero omnes sciverunt, et ideo Aemiliae potius legi paruerunt quam illi antiquae, qua primum censores creati erant, quia hanc postremam iusserat populus, et quia, ubi duae contrariae leges sunt, semper 8 antiquae obrogat nova. an hoc dicis, Appi, non teneri Aemilia lege populum? an populum teneri, te unum exle-9 gem esse? tenuit Aemilia lex violentos illos censores C. Furium et M. Geganium, qui, quid iste magistratus in re publica mali facere posset, indicarunt, cum ira finitae potestatis Mam. Aemilium, principem aetatis suae belli 10 domique, aerarium fecerunt; tenuit deinceps omnes censores intra centum annorum spatium; tenet C. Plautium 11 collegam tuum isdem auspiciis, eodem iure creatum. hunc non, ut qui optimo iure censor creatus esset, populus creavit? tu unus eximius es, in quo hoc praecipuum 12 ac singulare valeat? quem tu regem sacrificiorum crees? amplexus regni nomen, ut qui optimo iure rex Romae creatus sit, creatum se dicet. quem semestri dictatura, quem

interregno quinque dierum contentum fore putes? quem clavi figendi aut ludorum causa dictatorem audacter crees? quam isti stolidos ac socordes videri creditis eos. qui 13 intra vicesimum diem ingentibus rebus gestis dictatura se abdicaverunt, aut qui vitio creati abierunt magistratu? quid ego antiqua repetam? nuper intra decem annos C. 14 Maenius dictator, quia, cum quaestiones severius, quam quibusdam potentibus tutum erat, exerceret, contagio eius, quod quaerebat ipse, criminis obiectata ab inimicis est, ut privatus obviam iret crimini, dictatura se abdicavit. nolo ego istam in te modestiam: ne degeneraveris a 15 familia imperiosissima et superbissima; non die, non hora citius, quam necesse est, magistratu abieris, modo ne excedas finitum tempus. satis est aut diem aut mensem cen- 16 surae adicere? triennium, inquit, et sex menses ultra, quam licet Aemilia lege, censuram geram, et solus geram. hoc quidem iam regno simile est. an collegam subrogabis, 17 quem ne in demortui quidem locum subrogari fas est? paenitet enim, quod antiquissimum sollemne et solum ab 18 ipso, cui fit, institutum deo, ab nobilissimis antistitibus eius sacri ad servorum ministerium religiosus censor deduxisti, gens antiquior originibus urbis huius, hospitio 19 deorum inmortalium sancta, propter te ac tuam censuram intra annum ab stirpe extincta est, nisi universam rem publicam eo nefario obstrinxeris, quod ominari etiam reformidat animus. urbs eo lustro capta est, quo, demor-20 tuo collega C. Iulio censore, L. Papirius Cursor, ne abiret magistratu. M. Cornelium Maluginensem collegam subrogavit. et quanto modestior illius cupiditas fuit quam tua, 21 Appi? nec solus nec ultra finitum lege tempus L. Papirius censuram gessit. tamen neminem invenit, qui se postea auctorem sequeretur; omnes deinceps censores post mortem collegae se magistratu abdicarunt. te nec quod dies 22 exit censurae, nec quod collega magistratu abiit, nec lex nec pudor coercet: virtutem in superbia, in audacia, in contemptu deorum hominumque ponis. ego te, Appi Claudi, 23 pro istius magistratus maiestate ac verecundia, quem gessisti, non modo manu violatum, sed ne verbo quidem in24 clementiori a me appellatum vellem; sed et haec, quae adhuc egi, pervicacia tua et superbia coegit me loqui, et, nisi Aemiliae legi parueris, in vincula duci iubebo, nec, 25 cum ita conparatum a maioribus sit, ut comitiis censoriis, nisi duo confecerint legitima suffragia, non renuntiato altero comitia differantur, ego te, qui solus censor creari 26 non possis, solum censuram gerere [non] patiar." haec taliaque cum dixisset, prendi censorem et in vincula duci iussit. adprobantibus sex tribunis actionem collegae tres appellanti Appio auxilio fuerunt, summaque invidia omnium ordinum solus censuram gessit.

1 XXXV. Dum ea Romae geruntur, iam Sutrium ab Etruscis obsidebatur, consulique Fabio imis montibus ducenti ad ferendam opem sociis temptandasque munitiones,

2 si qua posset, acies hostium instructa occurrit; quorum ingentem multitudinem cum ostenderet subiecta late planities, consul, ut loco paucitatem suorum adiuvaret, flectit paululum in clivos agmen — aspreta erant strata saxis —,

3 inde signa in hostem obvertit. Etrusci omnium praeterquam multitudinis suae, qua sola freti erant, inmemores proelium ineunt adeo raptim et avide, ut abiectis missilibus, quo celerius manus consererent, stringerent gladios

4 vadentes in hostem: Romanus contra nunc tela, nunc saxa, 5 quibus eos adfatim locus ipse armabat, ingerere. igitur

scuta galeaeque ictae cum etiam quos non vulneraverant turbarent, neque subire erat facile ad propiorem pugnam,

6 neque missilia habebant, quibus eminus rem gererent: stantes et expositos ad ictus, cum iam satis nihil tegeret, quosdam etiam pedem referentes, fluctuantemque et instabilem aciem redintegrato clamore strictis gladiis hastati et principes in-

7 vadunt. eum impetum non tulerunt Etrusci, versisque signis fuga effusa castra repetunt. sed equites Romani praevecti per obliqua campi cum se fugientibus obtulissent, omisso ad

8 castra itinere montes petunt. inde inermi paene agmine ac vexato vulneribus in silvam Ciminiam penetratum. Romanus multis milibus Etruscorum caesis, duodequadraginta signis militaribus captis, castris etiam hostium cum praeda ingenti potitur. tum de persequendo hoste agitari coeptum.

XXXVI. Silva erat Ciminia magis tum invia atque 1 horrenda, quam nuper fuere Germanici saltus, nulli ad eam diem ne mercatorum quidem adita. eam intrare haud fere quisquam praeter ducem ipsum audebat: aliis omnibus cladis Caudinae nondum memoria aboleverat. tum ex 2 iis, qui aderant, consulis frater M. Fabius — Caesonem alii, C. Claudium quidam matre eadem qua consulem genitum tradunt — speculatum se iturum professus brevique omnia certa adlaturum. Caere educatus apud hospites, 3 Etruscis inde litteris eruditus erat. linguamque Etruscam probe noverat. habeo auctores vulgo tum Romanos pueros, sicut nunc Graecis, ita Etruscis litteris erudiri solitos: sed propius est vero praecipuum aliquid fuisse in eo. qui 4 se tam audaci simulatione hostibus inmiscuerit. servus ei dicitur comes unus fuisse, nutritus una eoque haud ignarus linguae eiusdem; nec quicquam aliud proficiscentes 5 quam summatim regionis, quae intranda erat, naturam ac nomina principum in populis accepere, ne qua inter conloquia insigni nota haesitantes deprendi possent. iere 6 pastorali habitu, agrestibus telis, falcibus gaesisque binis armati. sed neque commercium linguae nec vestis armorumve habitus sic eos texit, quam quod abhorrebat ab fide quemquam externum Ciminios saltus intraturum. usque 7 ad Camertes Umbros penetrasse dicuntur. ibi, qui essent, fateri Romanum ausum, introductumque in senatum consulis verbis egisse de societate amicitiaque, atque inde 8 comi hospitio acceptum nuntiare Romanis iussum, commeatum exercitui dierum triginta praesto fore, si ea loca intrasset, iuventutemque Camertium Umbrorum in armis paratam imperio futuram. haec cum relata consuli essent, 9 inpedimentis prima vigilia praemissis, legionibus post inpedimenta ire jussis, ipse substitit cum equitatu et luce 10 orta postero die obequitavit stationibus hostium, quae extra saltum dispositae erant; et cum satis diu tenuisset hostem, in castra sese recepit, portaque altera egressus ante noctem agmen adsequitur. postero die luce prima 11 iuga Ciminii montis tenebat. inde contemplatus opulenta Etruriae arva milites emittit. ingenti iam abacta praeda 12 tumultuariae agrestium Etruscorum cohortes, repente a principibus regionis eius concitatae, Romanis occurrunt adeo inconpositae, ut vindices praedarum prope ipsi prae13 dae fuerint. caesis fugatisque iis late depopulato agro victor Romanus opulentusque rerum omnium copia in
14 castra rediit. eo forte quinque legati cum duobus tribunis plebis venerant denuntiatum Fabio senatus verbis, ne saltum Ciminium transiret. laetati serius se, quam ut inpedire bellum possent, venisse, nuntii victoriae Romam revertuntur.

XXXVII. Hac expeditione consulis motum latius erat quam profligatum bellum: vastationem namque sub Ciminii montis radicibus iacens ora senserat, conciveratque indignatione non Etruriae modo populos sed Umbriae 2 finitima. itaque quantus non umquam antea exercitus ad Sutrium venit; neque e silvis tantummodo promota castra, sed etiam aviditate dimicandi quam primum in campos 3 delata acies. deinde instructa primo suo stare loco relicto hostibus ad instruendum contra spatio; dein, postquam detractare hostem sensere pugnam, ad vallum subeunt. 4 ubi postquam stationes quoque receptas intra munimenta sensere, clamor repente circa duces ortus, ut eo sibi e castris cibaria eius diei deferri iuberent: mansuros se sub armis et aut nocte aut certe luce prima castra hostium 5 invasuros. nihilo quietior Romanus exercitus imperio ducis continetur. decima erat fere diei hora, cum cibum capere consul milites iubet; praecipit, ut in armis sint, 6 quacumque diei noctisve hora signum dederit. paucis milites adloquitur; Samnitium bella extollit, elevat Etruscos; nec hostem hosti nec multitudinem multitudini conparandam ait; esse praeterea telum aliud occultum; scituros in 7 tempore: interea taceri opus esse. his ambagibus prodi simulabat hostes, quo animus militum multitudine territus restitueretur; et, quod sine munimento considerant, veri similius erat, quod simulabatur. curati cibo corpora quieti dant, et quarta fere vigilia sine tumultu excitati arma 8 capiunt. dolabrae calonibus dividuntur ad vallum proruendum fossasque inplendas. intra munimenta instruitur acies, delectae cohortes ad portarum exitus conlocantur. dato deinde signo paulo ante lucem, quod aestivis nocti-9 bus sopitae maxime quietis tempus est, proruto vallo erupit acies, stratos passim invadit hostes; alios inmobiles, alios semisomnos in cubilibus suis, maximam partem ad arma trepidantes caedes oppressit; paucis armandi se datum spatium est: eos ipsos non signum certum, non du- 10 cem sequentes fundit Romanus, fugatosque persequitur. ad castra, ad silvas diversi tendebant, silvae tutius dedere refugium, nam castra in campis sita eodem die capiuntur. aurum argentumque jussum referri ad consulem, cetera praeda militis fuit. caesa aut capta eo die hostium milia 11 ad sexaginta, eam tam claram pugnam trans Ciminiam silvam ad Perusiam pugnatam quidam auctores sunt, metuque in magno civitatem fuisse, ne interclusus exercitus tam infesto saltu coortis undique Tuscis Umbrisque opprimeretur. sed ubicumque pugnatum est, res Romana 12 superior fuit. itaque a Perusia et Cortona et Arretio, quae ferme capita Etruriae populorum ea tempestate erant, legati pacem foedusque ab Romanis petentes indutias in triginta annos impetraverunt.

XXXVIII. Dum haec in Etruria geruntur, consulakter 1 C. Marcius Rutilus Allifas de Samnitibus vi cepit. multa alia castella vicique aut deleta hostiliter aut integra in potestatem venere. per idem tempus et classis Romana a 2 P. Cornelio, quem senatus maritimae orae praefecerat, in Campaniam acta cum adpulsa Pompeios esset, socii inde navales ad depopulandum agrum Nucerinum profecti, proximis raptim vastatis, unde reditus tutus ad naves esset, dulcedine, ut fit, praedae longius progressi excivere hostes. palatis per agros nemo obvius fuit, cum occidione occidi 3 possent; redeuntes agmine incauto haud procul navibus adsecuti agrestes exuerunt praeda, partem etiam occiderunt; quae superfuit caedi trepida multitudo ad naves conpulsa est.

Profectio Q. Fabii trans Ciminiam silvam quantum 4 Romae terrorem fecerat, tam laetam famam in Samnium ad hostes tulerat, interclusum Romanum exercitum obsi-

deri, cladisque imaginem furculas Caudinas memorabant: 5 eadem temeritate avidam ulteriorum semper gentem in saltus invios deductam, saeptam non hostium magis armis a quam locorum iniquitatibus esse. iam gaudium invidia quadam miscebatur, quod belli Romani decus ab Samni-7 tibus fortuna ad Etruscos avertisset. itaque armis virisque ad opprimendum C. Marcium consulem concurrunt. protinus inde Etruriam per Marsos ac Sabinos petituri, si 8 Marcius dimicandi potestatem non faciat. obvius his consul fuit. dimicatum proelio utrimque atroci atque incerto eventu est, et cum anceps caedes fuisset, adversae tamen rei fama in Romanos vertit ob amissos quosdam equestris ordinis tribunosque militum atque unum legatum et, quod Insigne maxime fuit, consulis ipsius vulnus. ob haec etiam aucta fama, ut solet, ingens terror patres invasit, dictatoremque dici placebat; nec quin Cursor Papirius diceretur, in quo tum summa rei bellicae ponebatur, dubium cui-10 quam erat. sed nec in Samnium nuntium perferri omnibus infestis tuto posse nec vivere Marcium consulem satis 11 fidebant; alter consul Fabius infestus privatim Papirio erat. quae ne ira obstaret bono publico, legatos ex consularium 12 numero mittendos ad eum senatus censuit, qui sua quoque eum, non publica solum auctoritate moverent, ut memo-13 riam simultatium patriae remitteret, profecti legati ad Fabium cum senatus consultum tradidissent adiecissent que orationem convenientem mandatis, consul demissis in terram oculis tacitus ab incertis, quidnam acturus esset, 14 legatis recessit; nocte deinde silentio, ut mos est, L. Papirium dictatorem dixit. cui cum ob animum egregie victum legati gratias agerent, 'obstinatum silentium obtinuit ac sine responso ac mentione facti sui legatos dimisit, ut 15 appareret insignem dolorem ingenti conprimi animo. Papirius C. Iunium Bubulcum magistrum equitum dixit; atque ei legem curiatam de imperio ferenti triste omen diem diffidit, quod Faucia curia fuit principium, duabus insignis cladibus, captae urbis et Caudinae pacis, quod utroque 16 anno eiusdem curiae fuerat principium; Macer Licinius tertia etiam clade, quae ad Cremeram accepta est, abomi-

nandam eam curiam facit. XXXIX. Dictator postero die 1 auspiciis repetitis pertulit legem, et profectus cum legionibus ad terrorem traducti silvam Ciminiam exercitus nuper scriptis ad Longulam pervenit, acceptisque a Marcio con- 2 sule veteribus militibus in aciem copias eduxit. nec hostes detractare visi pugnam. instructos deinde armatosque, cum ab neutris proelium inciperet, nox oppressit. quieti ali- 3 quamdiu, nec suis diffidentes viribus nec hostem spernentes, stativa in propinguo habuere. \*\*\* nam et cum Umbro- 4 rum exercitu acie depugnatum est; fusi tamen magis quam caesi hostes, quia coeptam acriter non tolerarunt pugnam; et ad Vadimonis lacum Etrusci lege sacrata coacto exercitu, 5 cum vir virum legisset, quantis numquam alias ante simul copils simul animis dimicarunt. tantoque irarum certa-6 mine gesta res est, ut ab neutra parte emissa sint tela: gladiis pugna coepit, et acerrime commissa ipso certamine, guod aliquamdiu anceps fuit, accensa est, ut non cum Etruscis totiens victis, sed cum aliqua nova gente videretur dimicatio esse. nihil ab ulla parte movetur fugae, 7 cadunt antesignani, et. ne nudentur propugnatoribus signa. fit ex secunda prima acies. ab ultimis deinde subsidiis 8 cietur miles; adeoque ad ultimum laboris ac periculi ventum est, ut equites Romani omissis equis ad primos ordines peditum per arma, per corpora evaserint. ea velut nova inter fessos exorta acies turbavit signa Etruscorum; secuta deinde impetum eorum, utcumque adfecta erat, 9 cetera multitudo tandem perrumpit ordines hostium. tunc 10 vinci pertinacia coepta et averti manipuli quidam, et, ut semel dedere terga, etiam certiorem capessere fugam. ille 11 primum dies fortuna vetere abundantes Etruscorum fregit opes. caesum in acie quod roboris fuit, castra eodem impetu capta direptaque.

XL. Pari subinde periculo gloriaeque eventu bel-1 lum in Samnitibus erat, qui praeter ceteros belli apparatus, ut acies sua fulgeret novis armorum insignibus fecerunt. duo exercitus erant, scuta alterius auro, alterius 2 argento caelaverunt. forma erat scuti: summum latius, qua pectus atque umeri teguntur, fastigio aequali; ad

3 imum cuneatior mobilitatis causa; spongia pectori tegumentum, et sinistrum crus ocrea tectum; galeae cristatae. quae speciem magnitudini corporum adderent; tunicae auratis militibus versicolores, argentatis linteae candidae. 4 his dextrum cornu datum: illi in sinistro consistunt. notus iam Romanis apparatus insignium armorum fuerat, doctique a ducibus erant horridum militem esse debere, non caelatum auro et argento, sed ferro et animis fretum: 5 quippe illa praedam verius quam arma esse, nitentia ante 6 rem. deformia inter sanguinem et vulnera; virtutem esse militis decus, et omnia illa victoriam sequi, et ditem ho-7 stem quamvis pauperis victoris praemium esse. his Cursor vocibus instinctos milites in proelium ducit. dextro ipse cornu consistit, sinistro praefecit magistrum equitum. 8 simul est concursum, ingens fuit cum hoste certamen, non segnius inter dictatorem et magistrum equitum, ab 9 utra parte victoria inciperet. prior forte Iunius commovit hostem, laevo dextrum cornu, sacratos more Samnitium milites eoque candida veste et paribus candore armis insignes. eos se Orco mactare Iunius dicitans cum intulisset signa, turbavit ordines et haud dubie inpulit aciem. 10 quod ubi sensit dictator: "ab laevone cornu victoria incipiet" inquit .. et dextrum cornu, dictatoris acies, alienam pugnam sequetur, non partem maximam victoriae trahet?" 11 concitat milites; nec peditum virtuti equites aut legatorum 12 studia ducibus cedunt. M. Valerius a dextro. P. Decius ab laevo cornu, ambo consulares, ad equites in cornibus positos evehuntur, adhortatique eos, ut partem secum capesserent decoris, in transversa latera hostium incurrunt. 13 is novus additus terror cum ex parte utraque circumvasisset aciem, et ad terrorem hostium legiones Romanae redintegrato clamore intulissent gradum, tum fuga ab 14 Samnitibus coepta. iam strage hominum armorumque insigninm campi repleri. ac primo pavidos Samnites castra sua accepere, deinde ne ea quidem retenta: captis di-15 reptisque ante noctem iniectus ignis. dictator ex senatus consulto triumphavit. cuius triumpho longe maximam 16 speciem captiva arma praebuere: tantum magnificentiae

visum in iis, ut aurata scuta dominis argentariarum ad forum ornandum dividerentur. inde natum initium dicitur fori ornandi ab aedilibus, cum tensae ducerentur. et Ro-17 mani quidem ad honorem deum insignibus armis hostium usi sunt; Campani ab superbia et odio Samnitium gladiatores, quod spectaculum inter epulas erat, eo ornatu armarunt Samnitiumque nomine conpellarunt.

Eodem anno cum reliquiis Etruscorum ad Perusiam, 18 quae et ipsa indutiarum fidem ruperat, Fabius consul nec dubia nec difficili victoria dimicat. ipsum oppidum — 19 nam ad moenia victor accessit — cepisset, ni legati dedentes urbem exissent. praesidio Perusiae inposito, lega-20 tionibus Etruriae amicitiam petentibus prae se Romam ad senatum missis, consul praestantiore etiam quam dictator victoria triumphans urbem est invectus. quin etiam de-21 victorum Samnitium decus magna ex parte ad legatos P. Decium et M. Valerium est versum, quos populus proximis comitiis ingenti consensu consulem alterum, alterum praetorem declaravit.

XLI. Fabio ob egregie perdomitam Etruriam con-1 tinuatur consulatus, Decio collega datur. Valerius praetor quartum creatus. consules partiti provincias: Etruria 2 Decio, Samnium Fabio evenit. is profectus ad Nuceriam Al- 3 faternam, tum pacem petentis, quod uti ea, cum daretur. noluissent, aspernatus est; oppugnando ad deditionem subegit. cum Samnitibus acie dimicatum: haud magno cer- 4 tamine hostes victi; neque eius pugnae memoria tradita foret, ni Marsi eo primum proelio cum Romanis bellassent. secuti Marsorum defectionem Paeligni eandem fortunam habuerunt. Decio quoque, alteri consuli, secunda belli 5 fortuna erat. Tarquiniensem metu subegerat frumentum exercitui praebere atque indutias in quadraginta annos petere. Vulsiniensium castella aliquot vi cepit; quaedam 6 ex his diruit, ne receptaculo hostibus essent; circumferendoque passim bello tantum terrorem sui fecit, ut nomen omne Etruscum foedus ab consule peteret. ac de eo 7 quidem nihil impetratum; indutiae annuae datae. pendium exercitu Romano ab hoste in eum annum pensum

et binae tunicae in militem exactae: ea merces indutiarum fuit.

Tranquillas res iam Etruscis turbavit repentina defectio Umbrorum, gentis integrae a cladibus belli, nisi 9 quod transitum exercitus ager senserat. ii concitata omni iuventute sua et magna parte Etruscorum ad rebellionem conpulsa tantum exercitum fecerant, ut relicto post se in Etruria Decio ad oppugnandam inde Romam ituros magnifice de se ac contemptim de Romanis loquentes iactarent. 10 quod inceptum eorum ubi ad Decium consulem perlatum est, ad urbem ex Etruria magnis itineribus pergit et in 11 agro Pupiniensi ad famam intentus hostium consedit. nec Romae spernebatur Umbrorum bellum, et ipsae minae metum fecerant expertis Gallica clade, quam intutam urbem 12 incolerent. itaque legati ad Fabium consulem missi sunt, ut, si quid laxamenti a bello Samnitium esset, in Umbriam 13 propere exercitum duceret. dicto paruit consul, magnisque îtineribus ad Mevaniam, ubi tum copiae Umbrorum erant, 14 perrexit. repens adventus consulis, quem procul Umbria în Samnio bello alio occupatum crediderant, ita exterruit Umbros, ut alii recedendum ad urbes munitas, quidam 15 omittendum bellum censerent. plaga una — Materinam ipsi appellant — non continuit modo ceteros in armis, sed confestim ad certamen egit. castra vallantem Fabium 16 adorti sunt. quos ubi effusos ruere in munimenta consul vidit, revocatos milites ab opere, prout loci natura tempusque patiebatur, ita instruxit; cohortatusque praedicatione vera qua in Tuscis qua in Samnio partorum decorum exiguam appendicem Etrusci belli conficere iubet et vocis inpiae poenas expetere, qua se urbem Romanam oppugna-17 turos minati sunt. haec tanta sunt alacritate militum audita, ut clamor sua sponte ortus loquentem interpellaverit ducem. ante imperium, ante concentum tubarum ac 18 cornuum cursu essuso in hostem feruntur. non tamquam in viros aut armatos incurrunt: mirabilia dictu, signa primo eripi coepta signiferis, deinde ipsi signiferi trahi ad consulem armatique milites ex acie in aciem transferri. et sicubi est certamen, scutis magis quam gladiis geritur

res; umbonibus incussaque ala sternuntur hostes. plus 19 capitur hominum quam caeditur, atque una vox ponere arma iubentium per totam fertur aciem. itaque inter 20 ipsum certamen facta deditio est a primis auctoribus belli; postero insequentibusque diebus et ceteri Umbrorum populi deduntur: Oriculani sponsione in amicitiam accepti.

XLII. Fabius, alienae sortis victor belli, in suam 1 provinciam exercitum reduxit. itaque ei ob res tam feli-2 citer gestas, sicut priore anno populus continuaverat consulatum, ita senatus in insequentem annum, quo Ap. Claudius L. Volumnius consules fuerunt, prorogavit maxime Appio adversante imperium. Appium censorem petisse 3 consulatum, comitiaque eius ab L. Furio tribuno plebis interpellata, donec se censura abdicarit, in quibusdam annalibus invenio. creatus consul, cum collegae novum 4 bellum, Sallentini hostes decernerentur, Romae mansit, ut urbanis artibus opes augeret, quando belli decus penes alios esset. Volumnium provinciae haud paenituit: multa 5 secunda proelia fecit, aliquot urbes hostium vi cepit. praedae erat largitor et benignitatem per se gratam comitate adiuvabat, militemque his artibus fecerat et periculi et laboris avidum. O. Fabius pro consule ad urbem Allifas 6 cum Samnitium exercitu signis conlatis confligit. minime ambigua res fuit: fusi hostes atque in castra conpulsi. nec castra forent retenta, ni exiguum superfuisset diei; ante noctem tamen sunt circumsessa et nocte custodita, ne quis elabi posset. postero die vixdum luce certa dedi-7 tio fieri coepta, et pacti, qui Samnitium forent, ut cum singulis vestimentis emitterentur: ii omnes sub iugum missi. sociis Samnitium nihil cautum; ad septem milia 8 sub corona veniere, qui se civemHernicum dixerat, seorsus in custodia habitus. eos omnes Fabius Romam ad 9 senatum misit; et cum quaesitum esset, dilectu an voluntarii pro Samnitibus adversus Romanos bellassent, per Latinos populos custodiendi dantur, iussique eam integram 10 rem novi consules P. Cornelius Arvina O. Marcius Tremulus — hi enim iam creati erant — ad senatum referre. id aegre passi Hernici, concilium populorum omnium ha-11

bentibus Anagninis in circo, quem Maritimum vocant, praeter Aletrinatem Ferentinatemque et Verulanum omnes Hernici nominis populi Romano bellum indixerunt.

XLIII. In Samnio quoque, quia decesserat inde Fabius. novi motus exorti. Calatia et Sora praesidiaque quae in his Romana erant expugnata, et in captivorum corpora militum foede saevitum. itaque eo P. Cornelius 2 cum exercitu missus. Marcio novi hostes — iam enim Anagninis Hernicisque aliis bellum iussum erat — decer-3 nuntur. primo ita omnia opportuna loca hostes inter consulum castra interceperunt, ut pervadere expeditus nun-4 tius non posset, et per aliquot dies incerti rerum omnium suspensique de statu alterius uterque consul ageret. Romamque is metus manaret, adeo ut omnes iuniores sacra-5 mento adigerentur, atque ad subita rerum duo iusti scriberentur exercitus. ceterum Hernicum bellum neguaguam 6 pro praesenti terrore ac vetusta gentis gloria fuit. nihil usquam dictu dignum ausi, trinis castris intra paucos dies exuti, triginta dierum indutias, ita ut ad senatum Romam legatos mitterent, pacti sunt semestri stipendio frumento-7 que et singulis în militem tunicis. ab senatu ad Marcium reiecti, cui senatus consulto permissum de Hernicis erat; isque eam gentem in deditionem accepit. et in Samnio 8 alter consul superior viribus, locis inpeditior erat. omnia itinera obsaepserant hostes saltusque pervios ceperant, ne qua subvehi commeatus possent. neque eos, cum cotidie signa in aciem consul proferret, elicere ad certamen 9 poterat, satisque apparebat neque Samnitem certamen 10 praesens nec Romanum dilationem belli laturum, adventus Marci, qui Hernicis subactis maturavit collegae venire 11 auxilio, moram certaminis hosti exemit. nam ut qui ne alteri quidem exercitui se ad certamen credidissent pares, conjungi utique passi duos consulares exercitus nihil crederent superesse spei, advenientem inconposito agmine 12 Marcium adgrediuntur. raptim conlatae sarcinae in medium et, prout tempus patiebatur, instructa acies. clamor primum in stativa perlatus, dein conspectus procul pulvis 13 tumultum apud alterum consulem in castris fecit. isque

confestim arma capere iussis raptimque eductis in aciem militibus transversam hostium aciem atque alio certamine occupatam invadit, clamitans summum flagitium fore, si 14 alterum exercitum utriusque victoriae conpotem sinerent fieri nec ad se sui belli vindicarent decus. qua impetum 15 dederat perrumpit, aciemque per mediam in castra hostium tendit et vacua defensoribus capit atque incendit. quae 16 ubi flagrantia Marcianus miles conspexit et hostes respexere, tum passim fuga coepta Samnitium fieri; sed omnia obtinet caedes, nec in ullam partem tutum perfugium est. iam triginta milibus hostium caesis signum 17 receptui consules dederant, colligebantque in unum copias invicem inter se gratantes, cum repente visae procul hostium novae cohortes, quae in supplementum scriptae fuerant, integravere caedem. in quas nec iussu consulum 18 nec signo accepto victores vadunt, malo tirocinio inbuendum Samnitem clamitantes, indulgent consules legionum 19 ardori, ut qui probe scirent novum militem hostium inter perculsos fuga veteranos ne temptando quidem satis certamini fore. nec eos opinio fefellit: omnes Samnitium 20 copiae, veteres novaeque, montes proximos fuga capiunt. eo et Romana erigitur acies, nec quicquam satis tuti loci victis est, et de iugis, quae ceperant, funduntur, iamque una voce omnes pacem petebant. tum trium mensum 21 frumento imperato et annuo stipendio ac singulis in militem tunicis ad senatum pacis oratores missi. Cornelius 22 in Samnio relictus; Marcius de Hernicis triumphans in urbem rediit, statuaque equestris in foro decreta est, quae ante templum Castoris posita est. Hernicorum tribus po-23 pulis Aletrinati Verulano Ferentinati, quia maluerunt quam civitatem, suae leges redditae, conubiumque inter ipsos, quod aliquamdiu soli Hernicorum habuerunt, permissum. Anagninis quique arma Romanis intulerant civitas sine 24 suffragii latione data, concilia conubiaque adempta et magistratibus praeterquam sacrorum curatione interdictum.

Eodem anno aedes Salutis a C. Iunio Bubulco censore 25 locata est, quam consul bello Samnitium voverat. ab eodem collegaque eius M. Valerio Maximo viae per agros

26 publica inpensa factae. et cum Carthaginiensibus eodem anno foedus tertio renovatum, legatisque eorum, qui ad id venerant, comiter munera missa.

1 XLIV. Dictatorem idem annus habuit P. Cornelium 2 Scipionem cum magistro equitum P. Decio Mure. ab his, propter quae creati erant, comitia consularia habita, quia neuter consulum potuerant bello abesse. creati consu-

8 les L. Postumius Ti. Minucius. hos consules Piso Q. Fabio et P. Decio suggerit biennio exempto, quo Claudium Volumniumque et Cornelium cum Marcio consules factos

4 tradidimus. memoriane fugerit in annalibus digerendis an consulto binos consules, falsos ratus, transcenderit, incertum est.

Eodem anno in campum Stellatem agri Campani Samnitium incursiones factae. itaque ambo consules in Sam-6 nium missi. cum diversas regiones, Tifernum Postumius, Bovianum Minucius petisset, Postumi prius ductu ad Ti-7 fernum pugnatum. alii haud dubie Samnites victos ac 8 viginti milia hominum capta tradunt, alii Marte aequo discessum, et Postumium metum simulantem nocturno itinere clam in montes copias abduxisse, hostes secutos duo 9 milia inde locis munitis et ipsos consedisse. consul ut stativa tuta copiosaque — et ita erant — petisse videretur, postquam et munimentis castra firmavit et omni appa-10 ratu rerum utilium instruxit, relicto firmo praesidio de vigilia tertia, qua duci proxime potest, expeditas legiones 11 ad collegam et ipsum adversus alios sedentem ducit. ibi auctore Postumio Minucius cum hostibus signa confert, et cum anceps proelium in multum diei processisset, tum Postumius integris legionibus defessam iam aciem hostium 12 inproviso invadit. itaque cum lassitudo ac vulnera fugam quoque praepedissent, occidione occisi hostes, signa unum et viginti capta, atque inde ad castra Postumi perrectum. 13 ibi duo victores exercitus perculsum iam fama hostem adorti fundunt fugantque; signa militaria sex et viginti capta et imperator Samnitium Statius Gellius multique alii 14 mortales et castra utraque capta. et Bovianum urbs po-

stero die coepta oppugnari brevi capitur, magnaque

gloria rerum gestarum consules triumpharunt. Minucium 15 consulem cum vulnere gravi relatum in castra mortuum quidam auctores sunt, et M. Fulvium in locum eius consulem suffectum, et ab eo, cum ad exercitum Minucii missus esset, Bovianum captum. — Eo anno Sora Arpi-16 num Cesennia recepta ab Samnitibus; Herculis magnum simulacrum in Capitolio positum dedicatumque.

XLV. P. Sulpicio Saverrione P. Sempronio Sopho 1 consulibus Samnites, seu finem seu dilationem belli quaerentes, legatos de pace Romam misere. quibus suppliciter agentibus responsum est, nisi saepe bellum parantes pa-2 cem petissent Samnites, oratione ultro citro habita de pace transigi potuisse: nunc, quando verba vana ad id locorum fuerint, rebus standum esse. P. Sempronium consulem 3 cum exercitu brevi in Samnio fore: eum, ad bellum pacemne inclinent animi, falli non posse. conperta omnia senatui relaturum; decedentem ex Samnio consulem legati sequerentur. eo anno cum pacatum Samnium exercitus 4 Romanus benigne praebito commeatu peragrasset, foedus antiquum Samnitibus redditum.

Ad Aequos inde veteres hostes ceterum per multos 5 annos sub specie infidae pacis quietos versa arma Romana, quod incolumi Hernico nomine missitaverant simul cum his Samniti auxilia, et post Hernicos subactos uni- 6 versa prope gens sine dissimulatione consilii publici ad hostes desciverat: et postquam icto Romae cum Samnitibus foedere fetiales venerant res repetitum, temp-7 tationem aiebant esse, ut terrore incusso belli Romanos se fieri paterentur, quod quanto opere optandum foret Hernicos docuisse, cum quibus licuerit suas leges Romanae civitati praeoptaverint; quibus legendi, quid mallent, 8 copia non fuerit pro poena necessariam civitatem fore. ob haec vulgo in conciliis iactata populus Romanus bellum, fleri Aequis iussit; consulesque ambo ad novum profecti 9 bellum quattuor milia a castris hostium consederunt. Ae-10 quorum exercitus, ut qui suo nomine permultos annos inbelles egissent, tumultuario similis, sine ducibus certis, sine imperio, trepidare. alii exeundum in aciem, alii castra 11

tuenda censent. movent plerosque vastatio futura agrorum ac deinceps cum levibus praesidiis urbium relictarum ex-12 cidia. itaque postquam inter multas sententias una, quae omissa cura communium ad respectum suarum quemque 13 rerum verteret, est audita, ut prima vigilia diversi e castris ad deportanda omnia tuendaque moenibus in urbes abirent, cuncti eam sententiam ingenti adsensu accepere. 14 palatis hostibus per agros prima luce Romani signis prolatis in acie consistunt, et, ubi nemo obvius ibat, pleno 15 gradu ad castra hostium tendunt. ceterum postquam ibi neque stationes pro portis nec quemquam in vallo nec fremitum consuetum castrorum animadverterunt, insolito 16 silentio moti metu insidiarum subsistunt. transgressi deinde vallum cum deserta omnia invenissent, pergunt hostem vestigiis sequi. sed vestigia in omnes aeque ferentia par-17 tes, ut in dilapsis passim, primo errorem faciebant; post per exploratores conpertis hostium consiliis ad singulas urbes circumferendo bello unum et triginta oppida intra dies quinquaginta omnia oppugnando ceperunt, quorum pleraque diruta atque incensa, nomenque Aequorum prope 18 ad internecionem deletum. de Aequis triumphatum; exemploque eorum clades fuit, ut Marrucini Marsi Paeligni Frentani mitterent Romam oratores pacis petendae amicitiaeque. his populis foedus petentibus datum. XLVI. Eodem anno Cn. Flavius Cn. filius scriba, patre libertino humili fortuna ortus, ceterum callidus vir et 2 facundus, aedilis curulis fuit, invenio in quibusdam anna-

2 facundus, aedilis curulis fuit. invenio in quibusdam annalibus, cum appareret aedilibus, fierique se pro tribu aedilem videret neque accipi nomen, quia scriptum faceret, tabulam posuisse et iurasse se scriptum non facturum; 3 quem aliquanto ante desisse scriptum facere arguit Macer Licinius tribunatu ante gesto triumviratibusque, nocturno 4 altero, altero coloniae deducendae. ceterum, id quod haud discrepat, contumacia adversus contemnentes humilitatem 5 suam nobiles certavit; civile ius, repositum in penetralibus pontificum, evulgavit fastosque circa forum in albo 6 proposuit, ut, quando lege agi posset, sciretur; aedem Concordiae in area Vulcani summa invidia nobilium dedi-

cavit, coactusque consensu populi Cornelius Barbatus pontifex maximus verba praeire, cum more maiorum negaret nisi consulem aut imperatorem posse templum dedicare. itaque ex auctoritate senatus latum ad populum est, ne 7 quis templum aramve iniussu senatus aut tribunorum plebei partis maioris dedicaret.

Haud memorabilem rem per se, nisi documentum sit 8 adversus superbiam nobilium plebeiae libertatis, referam. ad collegam aegrum visendi causa Flavius cum venisset, 9 consensuque nobilium adulescentium, qui ibi adsidebant, adsurrectum ei non esset, curulem adferri sellam eo iussit ac sede honoris sui anxios invidia inimicos spectavit.

Ceterum Flavium dixerat aedilem forensis factio, Ap. 10 Claudii censura vires nacta, qui senatum primus libertinorum filiis lectis inquinaverat et, posteaquam eam lectionem 11 nemo ratam habuit, nec in curia adeptus erat, quas petierat opes urbanas, humilibus per omnes tribus divisis forum et campum corrupit. tantumque Flavii comitia indignita-12 tis habuerunt, ut plerique nobilium anulos aureos et phaleras deponerent. ex eo tempore in duas partes discessit 13 civitas: aliud integer populus fautor et cultor bonorum, aliud forensis factio tenebat, donec Q. Fabius et P. Decius 14 censores facti, et Fabius, simul concordiae causa. simul ne humillimorum in manu comitia essent, omnem forensem turbam excretam in quattuor tribus coniecit, urbanasque eas appellavit. adeoque eam rem acceptam gratis 15 animis ferunt, ut Maximi cognomen, quod tot victoriis non pepererat, hac ordinum temperatione pareret. ab eodem institutum dicitur, ut equites idibus Quinctilibus transveherentur.

## PERIOCHA LIBRI X.

Coloniae deductae sunt Sora et Alba et Carseoli. Marsi in deditionem accepti sunt. collegium augurum ampliatum est, ut essent novem, cum antea quaterni fuissent. lex de provocatione ad populum a Murena consule tertio tuno lata est. duae tribus adiectae sunt, Aniensis et Terentina. Samnitibus bellum indictum est, et adversus eos saepe prospere pugnatum est, cum adversus Etruscos Umbros Samnites Gallos P. Decio et Q. Fabio ducibus pugnaretur, et Romanus exercitus in maximo discrimine esset, P. Decius, secutus exemplum patris, devovit se pro exercitu et morte sua victoriam elus pugnae populo Romano dedit. Papirius Cursor Samnitum exercitum, qui iure iurando obstrictus, quo maiore constantia virtutis pugnaret, in aciem descenderat, fadit. census actus est, lustrum conditum: censa sunt civium capita CCLXXII et CCCXX.

## TITI LIVI AB URBE CONDITA LIBER X.

 I. L. Genucio Ser. Cornelio consulibus ab externis ferme bellis otium fuit. Soram atque Albam coloniae deductae. Albam in Aequos sex milia colonorum scripta.

2 Sora agri Volsci fuerat, sed possederant Samnites; eo quattuor milia hominum missa. eodem anno Arpinatibus

- 8 Trebulanisque civitas data. Frusinates tertia parte agri damnati, quod Hernicos ab eis sollicitatos conpertum, capitaque coniurationis eius quaestione ab consulibus ex se-
- 4 natus consulto habita virgis caesi ac securi percussi. tamen ne prorsus inbellem agerent annum, parva expeditio in Umbria facta est, quod nuntiabatur ex spelunca quadam ex
- 5 cursiones armatorum in agros fieri. in eam speluncam penetratum cum signis est, et ex [eo] loco obscuro multa vulnera accepta, maximeque lapidum ictu, donec altero specus eius ore nam pervius erat invento utraeque
- 6 fauces congestis lignis accensae. ita intus fumo ac vapore ad duo milia armatorum ruentia novissime in ipsas flammas, dum evadere tendunt, absumpta.
- M. Livio Dentre M. Aemilio consulibus redintegratum Aequicum bellum. coloniam aegre patientes velut arcem suis finibus inpositam, summa vi expugnare adorti ab ipsis

colonis pelluntur. ceterum tantum Romae terrorem fecere, 8 quia vix credibile erat tam adfectis rebus solos per se Aequos ad bellum coortos, ut tumultus eius causa dictator diceretur C. Iunius Bubulcus. cum M. Titinio magistro 9 equitum profectus primo congressu Aequos subegit, ac die octavo triumphans in urbem cum redisset, aedem Salutis, quam consul voverat, censor locaverat, dictator dedicavit.

II. Eodem anno classis Graecorum Cleonymo duce 1 Lacedaemonio ad Italiae litora adpulsa Thurias urbem in Sallentinis cepit. adversus hunc hostem consul Aemilius 2 missus proelio uno fugatum conpulit in naves. Thuriae redditae veteri cultori Sallentinoque agro pax parta. Iu-3 nium Bubulcum dictatorem missum in Sallentinos in quihusdam annalibus invenio, et Cleonymum, priusquam confligendum esset cum Romanis, Italia excessisse. circum-4 vectus inde Brundisii promunturium medioque sinu Hadriatico ventis latus, cum laeva inportuosa Îtaliae litora, dextra Illyrii Liburnique et Histri, gentes ferae et magna ex parte latrociniis maritimis infames, terrerent, penitus ad litora Venetorum pervenit. expositis paucis, qui loca 5 explorarent, cum audisset tenue praetentum litus esse. quod transgressis stagna ab tergo sint inrigua aestibus maritimis, agros haud procul proximos campestris cerni, ulteriora collis videri esse, ostium fluminis praealti, quo 6 circumagi naves in stationem tutam possint vidisse — Meduacus amnis erat —: eo invectam classem subire flumine adverso iussit. gravissumas navium non pertulit alveus 7 fluminis: in leviora navigia transgressa multitudo armatorum ad frequentes agros, tribus maritimis Patavinorum vicis colentibus eam oram, pervenit. ibi egressi praesi-8 dio levi navibus relicto vicos expugnant, inflammant tecta, hominum pecudumque praedas agunt et dulcedine praedandi longius usque a navibus procedunt. haec ubi Pata- 9 vium sunt nuntiata — semper autem eos in armis accolae Galli habebant —, in duas partes iuventutem dividunt. altera in regionem, qua effusa populatio nuntiabatur, altera, ne cui praedonum obvia fieret, altero itinere ad stationem navium — milia autem quattuordecim ab oppido 10 aberat — ducta. in naves parvas custodibus interemptis impetus factus, territique nautae coguntur naves in alteram ripam amnis traicere. et in terra prosperum aeque in palatos praedatores proelium fuerat, refugientibusque 11 ad stationem Graecis Veneti obsistunt: ita in medio cir-

11 ad stationem Graecis Veneti obsistunt: ita in medio circumventi hostes caesique; pars capti classem indicant

12 regemque Cleonymum tria milia abesse. Inde captivis proximo vico in custodiam datis pars fluviatiles naves ad superanda vada stagnorum apte planis alveis fabricatas, pars captiva navigia armatis conplent, profectique ad classem inmobiles naves et loca igneta plus quam hostem

13 timentes circumvadunt, fugientesque in altum acrius quam repugnantes usque ad ostium amnis persecuti captis quibusdam incensisque navibus hostium, quas trepidatio in

14 vada intulerat, victores revertuntur. Cleonymus vix quinta parte navium incolumi nulla regione maris Hadriatici prospere adita discessit. rostra navium spoliaque Laconum in aede Iunonis veteri fixa multi supersunt qui viderunt

15 Patavi. monumentum navalis pugnae eo die, quo pugnatum est, quotannis sollemni certamine navium in flumine

oppidi medio exercetur.

1 III. Eodem anno Romae cum Vestinis petentibus ami2 citiam ictum est foedus. multiplex deinde exortus terror.
Etruriam rebellare ab Arretinorum seditionibus motu orto
nuntiabatur, ubi Cilnium genus praepotens divitiarum invidia pelli armis coeptum, simul Marsos agrum vi tueri,
in quem colonia Carseoli deducta erat quattuor milibus
3 hominum scriptis. itaque propter eos tumultus dictus M.

Valerius Maximus dictator magistrum equitum sibi legit 4 M. Aemilium Paulum. id magis credo, quam Q. Fabium ea aetate atque eis honoribus Valerio subjectum: cete-

rum ex Maximi cognomine ortum errorem haud abnuerim. 5 profectus dictator cum exercitu proelio uno Marsos fundit. conpulsis deinde in urbes munitas Milioniam Plestinam Fresiliam intra dies paucos cepit, et parte agri multatis

6 Marsis foedus restituit. tum in Etruscos versum bellum. et cum dictator auspiciorum repetendorum causa profectus Romam esset, magister equitum pabulatum egressus ex insidiis circumvenitur, signisque aliquot amissis foeda militum caede ac fuga in castra est conpulsus. qui terror 7 non eo tantum a Fabio abhorret, quod si qua alia arte cognomen suum aequavit tum maxume bellicis laudibus, sed etiam quod memor Papirianae saevitiae numquam, ut 8 dictatoris iniussu dimicaret, adduci potuisset.

IV. Nuntiata ea clades Romam maiorem, quam res 1 erat, terrorem excivit. nam ut exercitu deleto ita iusti- 2 tium indictum, custodiae in portis, vigiliae vicatim exactae. arma, tela in muros congesta. omnibus iunioribus sacra- 3 mento adactis dictator ad exercitum missus omnia spe tranquilliora et conposita magistri equitum cura, castra in tutiorem locum redacta, cohortes, quae signa amiserant, 4 extra vallum sine tentoriis destitutas invenit, exercitum avidum pugnae, quo maturius ignominia aboleretur. ita-5 que confestim castra inde in agrum Rusellanum promovit. eo et hostes secuti, guamquam ex bene gesta re summam 6 et in aperto certamine virium spem habebant, tamen insidiis quoque, quas feliciter experti erant, hostem temptant. tecta semiruta vici per vastationem agrorum deusti haud 7 procul castris Romanorum aberant. ibi abditis armatis pecus in conspectu praesidii Romani, cui praeerat Cn. Fulvius legatus, propulsum. ad quam inlecebram cum 8 moveretur nemo ab Romana statione, pastorum unus progressus sub ipsas munitiones inclamat alios, cunctanter ab ruinis vici pecus propellentes, quid cessarent, cum per media castra Romana tuto agere possent. haec cum legato 9 Caerites guidam interpretarentur, et per omnes manipulos militum indignatio ingens esset, nec tamen iniussu moveri auderent, jubet peritos linguae adtendere animum, pastorum sermo agresti an urbano propior esset. cum refer- 10 rent sonum linguae et corporum habitum et nitorem cultiora quam pastoralia esse: "ite igitur, dicite" inquit, .. detegant nequiquam conditas insidias: omnia scire Romanum, nec magis iam dolo capi quam armis vinci posse." haec ubi audita sunt et ad eos, qui consederant in insidiis, 11 perlata, consurrectum repente ex latebris est, et in paten12 tem ad conspectum undique campum prolata signa. visa legato maior acies, quam quae ab suo praesidio sustineri posset. itaque propere ad dictatorem auxilia accitum mit-1 tit; interea ipse impetus hostium sustinet. V. Nuntio 2 adlato dictator signa ferri ac sequi iubet armatos. celeriora prope omnia imperio erant; rapta extemplo signa armaque, et vix ab impetu et cursu tenebantur, cum ira ab accepta nuper clade stimulabat, tum concitatior 3 accidens clamor ab increscente certamine. urgent itaque alii alios hortanturque signiferos, ut ocius eant, quo magis festinantes videt dictator, eo inpensius reten-4 tat agmen ac sensim incedere lubet. Etrusci contra principio exciti pugnae omnibus copiis aderant. et super alios alii nuntiant dictatori omnes legiones Etruscorum capessisse pugnam nec iam ab suis resisti posse; et ipse cernit ex superiore loco, in quanto discrimine praesidium ceterum satis fretus esse etiam nunc tolerando certamini legatum, nec se procul abesse periculi vindicem. quam maxime vult fatigari hostem, ut integris adoriatur 6 viribus fessos. quamquam lente procedunt, iam tamen ad inpetum capiundum, equiti utique, modicum erat spatium. prima incedebant signa legionum, ne quid occultum aut repentinum hostis timeret; sed reliquerat intervalla inter ordines peditum, qua satis laxo spatio equi permitti pos-7 sent. pariter sustulit clamorem acies et emissus eques libero cursu in hostem invehitur inconpositisque adversus 8 equestrem procellam subitum pavorem offundit. itaque ut prope serum auxilium iam paene circumventis, ita universa requies data est. integri accepere pugnam, nec ea 9 ipsa longa aut anceps fuit. fusi hostes castra repetunt, inferentibusque iam signa Romanis cedunt et in ultimam 10 castrorum partem conglobantur. haerent fugientes in angustiis portarum; pars magna aggerem vallumque conscendit, si aut ex superiore loco tueri se aut superare 11 aliqua et evadere posset. forte quodam loco male densatus agger pondere superstantium in fossam procubuit: atque ea, cum deos pandere viam fugae conclamassent, 12 plures inermes quam armati evadunt. hoc proelio fractae iterum Etruscorum vires; et pacto annuo stipendio et duum mensum frumento permissum ab dictatore, ut de pace legatos mitterent Romam, pax negata; indutiae biennii datae. dictator triumphans in urbem rediit. habeo 13 auctores sine ullo memorabili proelio pacatam ab dictatore Etruriam esse seditionibus tantum Arretinorum conpositis et Cilnio genere cum plebe in gratiam reducto. consul ex dictatura factus M. Valerius. non petentem 14 atque adeo etiam absentem creatum tradidere quidam, et per interregem ea comitta facta. id unum non ambigitur,

consulatum cum Apuleio Pansa gessisse.

VI. M. Valerio et Q. Apuleio consulibus satis paca-1 tae foris res fuere: Etruscum adversa belli res et indutiae 2 quietum tenebant, Samnitem multorum annorum cladibus domitum hauddum foederis novi paenitebat. Romae quo-3 que plebem quietam et exoneratam deducta in colonias multitudo praestabat. tamen, ne undique tranquillae res essent, certamen iniectum inter primores civitatis, patricios plebeiosque, ab tribunis plebis Q. et Cn. Ogulniis. qui undique criminandorum patrum apud plebem occasio- 4 nibus quaesitis, postquam alia frustra temptata erant, eam actionem susceperunt, qua non infimam plebem accenderent, sed ipsa capita plebis, consulares triumphalesque plebeios, quorum honoribus nihil praeter sacerdotia, quae 5 nondum promiscua erant, deessent. rogationem ergo pro- 6 mulgarunt, ut, cum quattuor augures, quattuor pontifices ea tempestate essent, placeretque augeri sacerdotum numerum, quattuor pontifices, quinque augures, de plebe omnes, adlegerentur, quemadmodum ad quattuor augu-7 rum numerum, nisi morte duorum, id redigi collegium potuerit, non invenio, cum inter augures constet inparem numerum debere esse, ut tres antiquae tribus, Ramnes Titienses Luceres, suum quaeque augurem habeant, aut, 8 si pluribus sit opus, pari inter se numero sacerdotes multiplicent, sicut multiplicati sunt, cum ad quattuor quinque adjecti novem numerum, ut terni in singulas essent, expleverunt. ceterum, quia de plebe adlegebantur, iuxta 9 eam rem aegre passi patres, quam cum consulatum vul10 gari viderent. simulabant ad deos id magis quam ad se pertinere: ipsos visuros, ne sacra sua polluantur; id se optare tantum, ne qua in rem publicam clades veniat.

11 minus autem tetendere, adsueti iam tali genere certaminum vinci; et cernebant adversarios non id, quod olim vix speraverint, adfectantes, magnos honores, sed omnia iam, in quorum spem dubiam erat certatum, adeptos

multiplices consulatus censurasque et triumphos. VII. Certatum tamen suadenda dissuadendaque lege inter Ap. Claudium maxime ferunt et inter P. Decium 2 Murem. qui cum eadem ferme de jure patrum ac plebis, quae pro lege Licinia quondam contraque eam dicta erant, 8 cum plebeis consulatus rogabatur, disseruissent, rettulisse dicitur Decius parentis sui speciem, qualem eum multi, qui in contione erant, viderant, incinctum Gabino cultu super telum stantem, quo se habitu pro populo ac 4 legionibus Romanis devovisset. tum P. Decium consulem purum piumque deis inmortalibus visum, aeque ac si T. 5 Manlius collega eius devoveretur: eundem P. Decium. qui sacra publica populi Romani faceret, legi rite non potuisse? id esse periculum, ne suas preces minus audirent dii quam Appii Claudii? castius eum sacra privata 6 facere et religiosius deos colere quam se? quem paenitere votorum, quae pro re publica nuncupaverint tot consules plebei, tot dictatores aut ad exercitus euntes aut inter 7 ipsa bella? numerarentur duces eorum annorum, quibus plebeiorum ductu et auspicio res geri coeptae sint; numerarentur triumphi: iam ne nobilitatis quidem suae ple-8 beios paenitere. pro certo habere, si quod repens bellum oriatur, non plus spei fore senatui populoque Romano in 9 patriciis quam in plebeis ducibus. "quod cum ita se ha. beat, cui deorum hominumve indignum videri potest" inquit "eos viros, quos vos sellis curulibus, toga praetexta, tunica palmata et toga picta et corona triumphali laureaque honoraritis, quorum domos spoliis hostium ad fixis insignes inter alias feceritis, pontificalia atque augu-10 ralia insignia adicere? qui Iovis optimi maximi ornatu decoratus, curru aurato per urbem vectus in Capitolium

ascenderit, is non conspicietur cum capide ac lituo, capite velato victimam caedet auguriumve ex arce capiet? cuius 11 imaginis titulo consulatus censuraque et triumphus aequo animo legetur, si auguratum aut pontificatum adieceritis, qui sustinebunt legentium oculi? equidem — pace dixe-12 rim deum — eos nos iam populi Romani beneficio esse spero, qui sacerdotiis non minus reddamus dignatione nostra honoris, quam acceperimus, et deorum magis quam nostra causa expetamus, ut, quos privatim colimus, publice colamus."

VIII. .. Ouid autem ego sic adhuc egi, tamquam integra 1 sit causa patriciorum de sacerdotiis et non iam in possessione unius amplissimi simus sacerdotii? decemviros 2 sacris faciundis, carminum Sibyllae ac fatorum populi huius interpretes, antistites eosdem Apollinaris sacri caerimoniarumque aliarum plebeios videmus. nec aut tum 3 patriciis ulla iniuria facta est, cum duoviris sacris faciundis adiectus est propter plebeios numerus, et nunc tribunus, vir fortis ac strenuus, quinque augurum loca, quattuor pontificum adiecit, in quae plebei nominentur, non 4 ut vos, Appi, vestro loco pellant, sed ut adiuvent vos homines plebei divinis quoque rebus procurandis, sicut in ceteris humanis pro parte virili adiuvant. noli eru-5 bescere, Appi, collegam in sacerdotio habere, quem in censura, quem in consulatu collegam habere potuisti, cuius tam dictatoris magister equitum quam magistri equitum dictator esse potes. Sabinum advenam, principem nobili-6 tati vestrae, seu Attium Clausum seu App. Claudium mavultis, illi antiqui patricii in suum numerum acceperunt: ne fastidieris, nos in sacerdotum numerum accipere. multa 7 nobiscum decora adferimus, immo omnia eadem, quae vos superbos fecerunt: L. Sextius primus de plebe consul est 8 factus, C. Licinius Stolo primus magister equitum, C. Marcius Rutilus primus et dictator et censor. Q. Publilius Philo primus praetor. semper ista audita sunt eadem, 9 penes vos auspicia esse, vos solos gentem habere, vos solos iustum imperium et auspicium domi militiaeque: aeque adhuc prosperum plebeium et patricium fuit porro- 10

que erit. en umquam fando audistis patricios primo esse factos non de caelo demissos, sed qui patrem ciere possent, id est nihil ultra quam ingenuos? consulem iam patrem 11 ciere possum, avumque iam poterit filius meus. nihil est aliud in re, Quirites, nisi ut omnia negata adipiseamur: certamen tantum patricii petunt nec curant, quem eventum 12 certaminum habeant. ego hanc legem, quod bonum faustum felixque sit vobis ac rei publicae, uti rogas, iubendam cen-1 seo." IX. Vocare tribus extemplo populus iubebat, apparebatque accipi legem; ille tamen dies intercessione est sublatus, postero die deterritis tribunis ingenti consensu 2 accepta est. pontifices creantur suasor legis P. Decius Mus, P. Sempronius Sophus, C. Marcius Rutilus, M. Livius Denter, quinque augures item de plebe: C. Genucius, P. Aelius Paetus, M. Minucius Faesus, C. Marcius, T. Publilius. ita octo pontificum, novem augurum numerus factus.

Eodem anno M. Valerius consul de provocatione legem tulit diligentius manctam. tertio ea tum post reges exactos 4 lata est, semper a familia eadem. causam renovandae saepius haud aliam fuisse reor, quam quod plus paucorum opes quam libertas plebis poterat. Porcia tamen lex sola pro tergo civium lata videtur, quod gravi poena, si quis 5 verberasset necassetve civem Romanum, sanxit; Valeria lex cum eum, qui provocasset, virgis caedi securique necari vetuisset, si quis adversus ea fecisset, nihil ultra 6 quam "inprobe factum" adiecit. id, qui tum pudor hominum erat, visum credo vinculum satis validum legis. nunc vix servus ero ita minetur quisquam.

Bellum ab eodem consule haudquaquam memorabile adversus rebellantes Aequos, cum praeter animos feroces nihil ex antiqua fortuna haberent, gestum est. alter consul Apuleius in Umbria Nequinum oppidum circumsedit. locus erat arduus atque in parte una praeceps, ubi nunc Narnia sita est, nec vi nec munimento capi poterat. itaque eam infectam rem M. Fulvius Paetus T. Manlius Torquatus novi consules acceperunt. in eum annum cum Q. Fabium consulem non petentem omnes dicerent cen-

turiae, ipsum auctorem fuisse Macer Licinius ac Tubero tradunt differendi sibi consulatus in bellicosiorem annum: eo anno maiori se usui rei publicae fore urbano gesto 11 magistratu. ita nec dissimulantem, quid mallet, nec petentem tamen aedilem curulem cum L. Papirio Cursore factum. id ne pro certo ponerem, vetustior annalium 12 auctor Piso effecit, qui eo anno aediles curules fuisse tradit Cn. Domitium Cn. f. Calvinum et Sp. Carvilium Q. f. Maximum. id credo cognomen errorem in aedilibus 13 fecisse, secutamque fabulam mixtam ex aediliciis et consularibus comitiis convenientem errori. et lustrum eo anno 14 conditum a P. Sempronio Sopho et P. Sulpicio Saverrione censoribus, tribusque additae duae: Aniensis ac Teretina. haec Romae gesta.

X. Ceterum ad Nequinum oppidum cum segni obsi-1 dione tempus tereretur, duo ex oppidanis, quorum erant aedificia iuncta muro, specu facto ad stationes Romanas itinere occulto perveniunt; inde ad consulem deducti prae-2 sidium armatum se intra moenia et muros accepturos confirmant. nec aspernanda res visa neque incaute credenda. 3 cum altero eorum — nam alter obses retentus — duo exploratores per cuniculum missi; per quos satis conperta 4 re trecenti armati transfuga duce in urbem ingressi nocte portam, quae proxima erat, cepere. qua refracta consul exercitusque Romanus sine certamine urbem invasere. ita 5 Nequinum in dicionem pepuli Romani venit. colonia eo adversus Umbros missa a flumine Narnia appellata: exercitus cum magna praeda Romani reductus.

Eodem anno ab Etruscis adversus indutias paratum 6 bellum. sed eos alia molientis Gallorum ingens exercitus fines ingressus paulisper a proposito avertit. pecunia 7 deinde, qua multum poterant, freti socios ex hostibus facere Gallos conantur, ut eo adiuncto exercitu cum Romanis bellarent. de societate haud abnuunt barbari; de 8 mercede agitur. qua pacta acceptaque cum parata cetera ad bellum essent sequique Etruscus iuberet, infitias eunt mercedem se belli Romanis inferendi pactos: quidquid 9 acceperint, accepisse, ne agrum Etruscum vastarem acceptante.

Picenti populo est.

10 misque lacesserent cultores. militaturos tamen se, si utique Etrusci velint, sed nulla alia mercede, quam ut in partem agri accipiantur tandemque aliqua sede certa con-11 sistant. multa de eo concilia populorum Etruriae habita, nec perfici quicquam potuit, non tam quia inminui agrum, quam quia accolas sibi quisque adiungere tam efferatae 12 gentis homines horrebat. ita dimissi Galli pecuniam ingentem sine labore ac periculo paratam rettulerunt. Romae terrorem praebuit fama Gallici tumultus ad bellum Etruscum adiecti: eo minus cunctanter foedus ictum cum

XI. T. Manlio consuli provincia Etruria sorte evenit; qui vixdum ingressus hostium finis cum exerceretur inter equites, ab rapido cursu circumagendo equo effusus extemplo prope expiravit. tertius ab eo casu dies finis vitae 2 consuli fuit. quo velut omine belli accepto deos pro se commisisse bellum memorantes Etrusci sustulere animos. 3 Romae cum desiderio viri tum incommoditate temporis tristis nuntius fuit, ut patres ab iubendo dictatore consulis subrogandi comitia ex sententia principum habita de-4 terruerint. M. Valerium consulem omnes sententiae centuriaeque dixere, quem senatus dictatorem dici iussurus fuerat: tum extemplo in Etruriam ad legiones proficisci adventus eius conpressit Etruscos adeo, ut nemo 5 iussit. extra munimenta egredi auderet, timorque ipsorum ob-6 sidioni similis esset. neque illos novus consul vastandis agris urendisque tectis, cum passim non villae solum, sed frequentes quoque vici incendiis fumarent, elicere ad cer-

tamen potuit.

7 Cum hoc segnius bellum opinione esset, alterius belli, quod multis invicem cladibus haud inmerito terribile erat, fama Picentium, novorum sociorum, indicio exorta est: Samnites arma et rebellionem spectare, seque ab iis sol-8 licitatos esse. Picentibus gratiae actae, et magna pars 9 curae patribus ab Etruria in Samnites versa est. caritas etiam annonae sollicitam civitatem habuit, ventumque ad inopiae ultimum foret, ut scripsere, quibus aedilem fuisse eo anno Fabium Maximum placet, ni eius viri cura, qua-

lis in bellicis rebus multis tempestatibus fuerat, talis domi tum in annonae dispensatione praeparando ac convehendo frumento fuisset. — Eo anno — nec traditur causa — 10 interregnum initum. interreges fuere Ap. Claudius, dein P. Sulpicius. is comitia consularia habuit, creavit L. Cornelium Scipionem Cn. Fulvium consules.

Principio huius anni oratores Lucanorum ad novos 11 consules venerunt questum, quia condicionibus perlicere se nequiverint ad societatem armorum, Samnites infesto exercitu ingressos fines suos vastare belloque ad bellum cogere. Lucano populo satis superque erratum quondam, 12 nunc ita obstinatos animos esse, ut omnia ferre ac pati tolerabilius ducant, quam ut umquam postea nomen Romanum violent. orare patres, ut et Lucanos in fidem 13 accipiant et vim atque iniuriam ab se Samnitium arceant. se quamquam bello cum Samnitibus suscepto necessaria iam facta adversus Romanos fides sit, tamen obsides dare paratos esse. XII. Brevis consultatio senatus fuit; ad 1 unum omnes iungendum foedus cum Lucanis resque repetendas ab Samnitibus censent. benigne responsum Lucanis 2 ictumque foedus. fetiales missi, qui Samnitem decedere agro sociorum ac deducere exercitum finibus Lucanis iuberent. quibus obviam missi ab Samnitibus, qui denuntiarent, si quod adissent in Samnio concilium, haud inviolatos abituros. haec postquam audita sunt Romae, bellum Samni- 3 tibus et patres censuerunt et populus iussit. consules inter se provincias partiti sunt: Scipioni Etruria, Fulvio Samnites obvenerunt, diversique ad suum guisque bellum proficiscuntur. Scipioni segne bellum et simile prioris anni 4 militiae expectanti hostes ad Volaterras instructo agmine occurrerunt. pugnatum maiore parte diei magna utrimque 5 caede: nox incertis, qua data victoria esset, intervenit. lux insequens victorem victumque ostendit, nam Etrusci 6 silentio noctis castra reliquerunt. Romanus egressus in aciem ubi profectione hostium concessam victoriam videt, progressus ad castra, vacuis cum plurima praeda — nam et stativa et trepide deserta fuerant — potitur, inde in 7 Faliscum agrum copiis reductis cum inpedimenta Faleriis

cum modico praesidio reliquisset, expedito agmine ad 8 depopulandos hostium fines incedit. omnia ferro ignique vastantur; praedae undique actae. nec solum modo vastum hosti relictum, sed castellis etiam vicisque inlatus ignis: urbibus oppugnandis temperatum, in quas timor Etruscos 9 conpulerat. Cn. Fulvii consulis clara pugna in Samnio ad Bovianum haudquaquam ambiguae victoriae fuit. Bovianum inde adgressus nec ita multo post Aufidenam vi cepit.

XIII. Eodem anno Carseolos colonia in agrum Aequiculorum deducta. Fulvius consul de Samnitibus triumpha-2 vit. cum comitia consularia instarent, fama exorta Etrus-3 cos Samnitesque ingentes conscribere exercitus: palam omnibus conciliis vexari principes Etruscorum, quod non Gallos quacumque condicione traxerint ad bellum; increpari magistratus Samnitium, quod exercitum adversus 4 Lucanum hostem conparatum objecerint Romanis; itaque suis sociorumque viribus consurgere hostes ad bellum, et 5 haudquaquam pari defungendum esse certamine. hic terror, cum inlustres viri consulatum peterent, omnes in O. Fabium Maximum primo non petentem, deinde, ut incli-6 nata studia vidit, etiam recusantem convertit: quid se iam senem ac perfunctum laboribus laborumque praemiis sollicitarent? nec corporis nec animi vigorem remanere eundem, et fortunam ipsam vereri, ne cui deorum nimia iam in se et constantior, quam velint humanae res, videa-7 tur. et se gloriae seniorum subcrevisse, et ad suam gloriam consurgentes alios laetum aspicere. nec honores magnos fortissimis viris Romae nec honoribus deesse 8 fortes viros. acuebat hac moderatione tam iusta studia; quae verecundia legum restinguenda ratus, legem recitari inssit, qua intra decem annos eundem consulem refici non 9 liceret. vix prae strepitu audita lex est, tribunique plebis nihil id inpedimenti futurum aiebant: se ad populum latu-10 ros, uti legibus solveretur. et ille guidem in recusando perstabat, quid ergo attineret leges ferri rogitans, quibus per eosdem, qui tulissent, fraus fieret? iam regi leges, 11 non regere, populus nihilo minus suffragia inibat, et, ut

quaeque intro vocata erat centuria, consulem haud dubie Fabium dicebat. tum demum consensu civitatis victus: 12, dei adprobent" inquit, quod agitis acturique estis, Quirites. ceterum, quoniam in me, quod vos vultis, facturi estis, in collega sit meae apud vos gratiae locus: P. De-18 cium, expertum mihi concordi collegio virum, dignum vobis, dignum parente suo, quaeso mecum consulem faciatis." iusta suffragatio visa. omnes quae supererant centuriae Q. Fabium P. Decium consules dixere. — Eo anno 14 plerisque dies dicta ab aedilibus, quia plus, quam quod lege finitum erat, agri possiderent. nec quisquam ferme est purgatus, vinculumque ingens inmodicae cupiditati injectum est.

XIV. Consules novi Q. Fabius Maximus quartum et 1 P. Decius Mus tertium cum inter se agitarent, uti alter Samnites hostes, alter Etruscos deligeret, quantaeque in 2 hanc aut in illam provinciam copiae satis, et uter ad utrum bellum dux idoneus magis esset, ab Sutrio et Nepete 3 et Faleriis legati, auctores concilia Etruriae populorum de petenda pace haberi, totam belli molem in Samnium averterunt. profecti consules, quo expeditiores commeatus 4 essent et incertior hostis, qua venturum bellum foret, Fabius per Soranum, Decius per Sidicinum agrum in Samnium legiones ducunt. ubi in hostium fines ventum 5 est, uterque populabundus effuso agmine incedit. explorant tamen latius quam populantur. igitur non fefellere 6 ad Tifernum hostes in occulta valle instructi, quam ingressos Romanos superiore ex loco adoriri parabant. Fa-7 bius inpedimentis in locum tutum remotis praesidioque modico inposito, praemonitis militibus adesse certamen quadrato agmine ad praedictas hostium latebras succedit. Samnites desperato inproviso tumultu, quando in apertum 8 semel discrimen evasura esset res, et ipsi acie iusta maluerunt concurrere. itaque in aeguum descendunt ac fortunae se maiore animo quam spe committunt. ceterum. 9 sive quia ex omnium Samnitium populis quodcumque roboris fuerat contraxerant, seu quia discrimen summae rerum augebat animos, aliquantum aperta quoque pugna

10 praebuerunt terroris. Fabius ubi nulla ex parte hostem loco moveri vidit, Maximum filium et M. Valerium tribunos militum, cum quibus ad primam aciem procurrerat,

11 ire ad equites iubet et adhortari, ut, si quando umquam equestri ope adiutam rem publicam meminerint, illo die adnitantur, ut ordinis eius gloriam invictam praestent.

12 peditum certamine inmobilem hostem restare, omnem reliquam spem in impetu esse equitum. et ipsos nominatim iuvenes, pari comitate utrumque, nunc laudibus, nunc

13 promissis onerat. ceterum quando \*\* ne ea quoque temptata vis proficeret, consilio grassandum, si nihil vires

14 iuvarent, ratus, Scipionem legatum hastatos primae legionis subtrahere ex acie et ad montes proximos quam posset occultissime circumducere iubet; inde ascensu abdito a conspectu erigere in montes agmen, aversoque hosti ab

15 tergo repente se ostendere. equites ducibus tribunis haud multo plus hostibus quam suis ex inproviso ante signa

16 evecti praebuerunt tumultus. adversus incitatas turmas stetit inmota Samnitium acies, nec parte ulla pelli aut perrumpi potuit; et postquam inritum inceptum erat, recepti

17 post signa proelio excesserunt. crevit ex eo hostium animus, nec sustinere frons prima tam longum certamen increscentemque fiducia sui vim potuisset, ni secunda acies

18 iussu consulis in primum successisset. ibi integrae vires sistunt invehentem se iam Samnitem, et in tempore visa

ex montibus signa clamorque sublatus non vero tantum 19 metu terruere Samnitium animos. nam et Fabius Decium collegam adpropinquare exclamavit, et pro se quisque miles adesse alterum consulem, adesse legiones gaudio ala-

20 cres fremunt; errorque utilis Romanis oblatus fugae formidinisque Samnites inplevit, maxime territos, ne ab altero

21 exercitu integro intactoque fessi opprimerentur. et quia passim in fugam dissipati sunt, minor caedes quam pro tanta victoria fuit. tria milia et quadringenti caesi, capti octingenti ferme et triginta, signa militaria capta tria et viginti.

XV. Samnitibus Apuli se ante proelium coniunxissent, ni P. Decius consul iis ad Maleventum castra obiecisset, extractos deinde ad certamen fudisset. ibi quoque 2 plus fugae fuit quam caedis: duo milia Apulorum caesa; spretoque eo hoste Decius in Samnium legiones duxit. ibi 3 duo consulares exercitus diversis vagati partibus omnia spatio quinque mensum evastarunt. quadraginta et quin-4 que loca in Samnio fuere, in quibus Decii castra fuerunt, alterius consulis sex et octoginta. nec valli tantum ac fos-5 sarum vestigia relicta, sed multo illis insigniora monumenta vastitatis circa regionumque depopulatarum. Fa-6 bius etiam urbem Cimetram cepit. ibi capta armatorum duo milia nongenti, caesi pugnantes ferme nongenti triginta.

In comitiorum causa Romam profectus maturavit 7 eam rem agere. cum primo vocatae Q. Fabium consulem dicerent omnes centuriae, Ap. Claudius consularis canditlatus, vir acer et ambitiosus, non sui magis honoris causa, 8 quam ut patricii recuperarent duo consularia loca, cum suis tum totius nobilitatis viribus incubuit, ut se cum O. Fabio consulem dicerent. Fabius primo de se eadem fere 9 quae priore anno dicendo abnuere. circumstare sellam omnis nobilitas, orare, ut ex caeno plebeio consulatum extraheret maiestatemque pristinam cum honori tum patriciis gentibus redderet. Fabius silentio facto media ora- 10 tione studia hominum sedavit: facturum enim se fuisse dixit, ut duorum patriciorum nomina reciperet, si alium quam se consulem fieri videret; nunc se suam rationem 11 comitiis, cum contra leges futurum sit, pessimo exemplo non habiturum. ita L. Volumnius de plebe cum Ap. Clau- 12 dio consul est factus, priore item consulatu inter se conparati. nobilitas objectare Fabio fugisse eum Ap. Claudium collegam eloquentia civilibusque artibus haud dubie praestantem.

XVI. Comitiis perfectis veteres consules iussi bellum 1 in Samnio gerere prorogato in sex menses imperio. itaque 2 insequenti quoque anno L. Volumnio Ap. Claudio consulibus, P. Decius, qui consul in Samnio relictus a collega fuerat, proconsul idem populari non destitit agros, donec Samnitium exercitum nusquam se proelio committentem.

3 postremo expulit finibus. Etruriam pulsi petierunt, et, quod legationibus nequiquam saepe temptaverant, id se tanto agmine armatorum mixtis terrore precibus acturos efficacius rati, postulaverunt principum Etruriae concilium. 4 quo coacto, per quot annos pro libertate dimicent cum Romanis, exponunt: omnia expertos esse, si suismet ipso-5 rum viribus tolerare tantam molem belli possent; temptasse etiam haud magni momenti finitimarum gentium auxilia. petisse pacem a populo Romano, cum bellum tolerare non possent; rebellasse, quod pax servientibus gravior 6 quam liberis bellum esset. unam sibi spem reliquam in Etruscis restare: scire, gentem Italiae opulentissimam armis viris pecunia esse; habere accolas Gallos, inter ferrum et arma natos, feroces cum suopte ingenio tum adversus Romanos, populum, quem captum a se auroque redemptum, 7 haud vana iactantes, memorent. nihil abesse, si sit animus Etruscis, qui Porsinnae quondam maioribusque eorum fuerit. quin Romanos omni agro cis Tiberim pulsos dimicare pro salute sua, non de intolerando Italiae regno 8 cogant. Samnitem illis exercitum paratum, instructum armis, stipendio venisse; confestim secuturos, vel si ad ipsam Romanam urbem oppugnandam ducant.

XVII. Haec eos in Etruria iactantes molientesque bellum domi Romanum urebat. nam P. Decius, ubi conperit per exploratores profectum Samnitium exercitum, 2 advocato consilio ,, quid per agros " inquit ,, vagamur vicatim circumferentes bellum? quin urbes et moenia adgredimur? nullus iam exercitus Samnio praesidet: cessere 8 finibus ac sibimet ipsi exilium conscivere." adprobantibus cunctis ad Murgantiam validam urbem oppugnandam ducit; tantusque ardor militum fuit et caritate ducis et spe maioris quam ex agrestibus populationibus praedae, ut 4 uno die vi atque armis urbem caperent. ibi duo milia Samnitium et centum pugnantes circumventi captique, et alia praeda ingens capta est. quae ne inpedimentis gravibus agmen oneraret, convocari milites Decius iubet. 5, hacine" inquit , victoria sola aut hac praeda contenti estis futuri? vultis vos pro virtute spes gerere: omnes

Samnitium urbes fortunaeque in urbibus relictae vestrae sunt, quando legiones eorum tot proeliis fusas postremo finibus expulistis. vendite ista et inlicite lucro mercatorem, 6 ut sequatur agmen: ego subinde suggeram, quae vendatis. ad Romuleam urbem hinc eamus, ubi vos labor haud maior, praeda maior manet." divendita praeda ultro ad-7 hortantes imperatorem ad Romuleam pergunt. ibi quoque sine opere, sine tormentis, simul admota sunt signa, nulla vi deterriti a muris, qua cuique proximum fuit, scalis raptim admotis in moenia evasere. captum oppidum ac 8 direptum est: ad duo milia et trecenti occisi et sex milia hominum capta; et miles ingenti praeda potitus, quam 9 vendere, sicut priorem, coactus; Ferentinum inde, quamquam nihil quietis dabatur, tamen summa alacritate ductus. ceterum ibi plus laboris ac periculi fuit: et defensa summa 10 vi moenia sunt, et locus erat munimento naturaque tutus; sed evicit omnia adsuetus praedae miles. ad tria milia hostium circa muros caesa; praeda militis fuit. oppugnatarum urbium decoris pars maior in quibusdam annalibus ad Maximum trahitur: Murgantiam ab Decio. a Fabio Ferentinum Romuleamque oppugnatas tradunt. sunt qui novorum consulum hanc gloriam faciant, quidam 12 non amborum, sed alterius, L. Volumnii; ei Samnium provinciam evenisse.

XVIII. Dum ea in Samnio, cuiuscumque ductu auspicioque, gererentur, Romanis in Etruria interim bellum ingens multis ex gentibus concitur, cuius auctor Gellius Egnatius ex Samnitibus erat. Tusci fere omnes consciverant bellum; traxerat contagio proximos Umbriae populos, et Gallica auxilia mercede sollicitabantur. omnis ea multitudo ad castra Samnitium conveniebat. qui tumultus 3 repens postquam est Romam perlatus, cum iam L. Volumnius consul cum legione secunda ac tertia sociorumque milibus quindecim profectus in Samnium esset, Ap. Claudium primo quoque tempore in Etruriam ire placuit. duae 4 Romanae legiones secutae prima et quarta et sociorum duodecim milia. castra haud procul ab hoste posita. cete-5 rum eo magis profectum est, quod mature ventum ext.

ut quosdam spectantes iam arma Etruriae populos metus Romani nominis conprimeret, quam quod ductu consulis 6 quicquam ibi satis scite aut fortunate gestum sit. multa proelia locis et temporibus iniquis commissa, spesque in dies graviorem hostem faciebat, et iam prope erat, ut nec duci 7 milites nec militibus dux satis fideret. litteras ad collegam accersendum ex Samnio missas in trinis annalibus invenio: piget tamen id certum ponere, cum ea ipsa inter consules populi Romani, iam iterum eodem honore fungentis, disceptatio fuerit, Appio abnuente missas, Volumnio adfir-8 mante Appi se litteris accitum, iam Volumnius in Samnio tria castella ceperat, in quibus ad tria milia hostium caesa erant, dimidium fere eius captum, et Lucanorum seditiones a plebeis et egentibus ducibus ortas summa optumatium voluntate per Q. Fabium, pro consule missum eo cum vetere 9 exercitu, conpresserat. Decio populandos hostium agros relinquit, ipse cum suis copiis in Etruriam ad collegam 10 pergit; quem advenientem laeti omnes acceperunt. pium ex conscientia sua credo animum habuisse, haud inmerito iratum, si nihil scripserat, inliberali et ingrato 11 animo, si eguerat ope, dissimulantem. vix enim salute mutua reddita cum obviam egressus esset: "satin salve" inquit, "L. Volumni? ut sese in Samnio res habent? quae 12 te causa, ut provincia tua excederes, induxit?" Volumnius in Samnio res prosperas esse ait, litteris eius accitum venisse; quae si falsae fuerint, nec usus sui sit in Etruria, ex-13 templo conversis signis abiturum. "tu vero abeas" inquit, " neque te guisquam moratur : etenim minime consentaneum est, cum bello tuo forsitan vix sufficias, huc te ad opem feren-14 dam aliis gloriari venisse." bene Hercules verteret, dicere Volumnius: malle frustra operam insumptam quam quicquam incidisse, cur non satis esset Etruriae unus consularis 1 exercitus. XIX. Digredientes iam consules legati tribunique ex Appiano exercitu circumsistunt: pars imperatorem suum orare, ne collegae auxilium, quod acciendum ultro 2 fuerit, sua sponte oblatum sperneretur; plures abeunti Volumnio obsistere, obtestari, ne pravo cum collega certamine rem publicam prodat: si qua clades incidisset, desertori magis quam deserto noxiae fore. eo rem adductam, ut omne 3 rei bene aut secus gestae in Etruria decus dedecusque ad L. Volumnium sit delegatum. neminem quaesiturum, quae verba Appi, sed quae fortuna exercitus fuerit. Appio eum, sed a re publica et ab exercitu retineri; experiretur modo voluntatem militum. haec monendo ob- 5 testandoque prope restitantes consules in contionem pertraxerunt. ibi orationes longiores habitae in eandem ferme sententiam, in quam inter paucos certatum verbis fuerat. et cum Volumnius, causa superior, ne infacundus quidem 6 adversus eximiam eloquentiam collegae visus esset, cavil-7 lansque Appius sibi acceptum referre diceret debere, quod ex muto atque elingui facundum etiam consulem haberent; priore consulatu primis utique mensibus hiscere eum nequisse, nunc iam popularis orationes serere: "quam 8 mallem " inquit Volumnius, ,, tu a me strenue facere quam ego abs te scite loqui didicissem." postremo condicionem ferre, quae decretura sit, non orator - neque enim id desiderare rem publicam —, sed imperator uter sit melior. Etruriam et Samnium provincias esse, utram mallet eli-9 geret: suo exercitu se vel in Etruria vel in Samnio rem gesturum. tum militum clamor ortus, ut simul ambo bel-10 lum Etruscum susciperent. quo animadverso consensu 11 Volumnius: ., quoniam in collegae voluntate interpretanda" inquit,, erravi, non committam, ut, quid vos velitis, obscurum sit: manere an abire me velitis, clamore significate." tum vero tantus est clamor exortus, ut hostes e castris 12 exciret. armis arreptis in aciem descendunt. et Volumnius signa canere ac vexilla efferri castris iussit. Appium 13 addubitasse ferúnt cernentem seu pugnante seu quieto se fore collegae victoriam; deinde veritum, ne suae quoque legiones Volumnium sequerentur, et ipsum flagitantibus suis signum dedisse. ab neutra parte satis commode in-14 structi fuerunt. nam et Samnitium dux Gellius Egnatius pabulatum cum cohortibus paucis ierat suogne impetu magis milites quam cuiusquam ductu aut imperio pugnam capessebant, et Romani exercitus nec pariter ambo ducti, 15 nec satis temporis ad instruendum fuit. prius concurrit.

16 Volumnius, quam Appius ad hostem perveniret: itaque fronte inaequali concursum est; et velut forte quadam mutante adsuetos inter se hostes Etrusci Volumnio, Samnites, parumper cunctati, quia dux aberat, Appio occur-

17 rere. dicitur Appius in medio pugnae discrimine, ita ut inter prima signa manibus ad caelum sublatis conspiceretur, ita precatus esse: ...Bellona, si hodie nobis victoriam

18 duis, ast ego tibi templum voveo." haec precatus velut instigante dea et ipse collegae et exercitus virtutem aequavit ducis. et duces imperatoria opera exsecuntur, et milites, ne ab altera parte prius victoria incipiat, adnituntur.

19 ergo fundunt fugantque hostes maiorem molem haud facile sustinentes, quam cum qua manus conserere adsueti fuerant. urgendo cedentes insequendoque effusos conpulere 20 ad castra. ibi interventu Gellii cohortiumque Sabellarum

20 ad castra. ibi interventu Gellii cohortiumque Sabellarum paulisper recruduit pugna. his quoque mox fusis iam a

21 victoribus castra oppugnabantur; et cum Volumnius ipse portae signa inferret, Appius Bellonam victricem identidem celebrans accenderet militum animos, per vallum,

22 per fossas inruperunt. castra capta direptaque, praeda ingens parta et militi concessa est. septem milia nongenti hostium occisi, duo milia et centum viginti capti.

1 XX. Dum ambo consules omnisque Romana vis in Etruscum bellum magis inclinat, in Samnio novi exercitus exorti ad populandos imperii Romani fines per Vescinos in Campaniam Falernumque agrum transcendunt ingen-

2 tesque praedas faciunt. Volumnium magnis itineribus in Samnium redeuntem — iam enim Fabio Decioque prorogati imperii finis aderat — fama de Samnitium exercitu populationibusque Campani agri ad tuendos socios con-

3 vertit. ut in Calenum agrum venit, et ipse cernit recentia cladis vestigia, et Caleni narrant tantum iam praedae ho-

4 stis trahere, ut vix explicare agmen possint: itaque iam propalam duces loqui, extemplo eundum in Samnium esse, ut relicta ibi praeda in expeditionem redeant, nec tam one-

5 ratum agmen dimicationi committant, ea quamquam similia veris erant, certius tamen exploranda ratus dimittit equites, qui vagos praedatores in agris palantes excipiant;

ex quibus inquirendo cognoscit ad Vulturnum flumen 6 sedere hostem, inde tertia vigilia moturum; iter in Samnium esse. his satis exploratis profectus tanto intervallo 7 ab hostibus consedit, ut nec adventus suus propinquitate nimia nosci posset, et egredientem e castris hostem opprialiquanto ante lucem ad castra accessit gnarosque 8 Oscae linguae exploratum, quid agatur, mittit. intermixti hostibus, quod facile erat in nocturna trepidatione, cognoscunt infrequentia armatis signa egressa, praedam praedaeque custodes exire, inmobile agmen et sua quemque molientem nullo inter alios consensu nec satis certo imperio. tempus adgrediendi aptissimum visum est; et 9 iam lux adpetebat: itaque signa canere iussit agmenque hostium adgreditur. Samnites praeda inpediti, infrequen- 10 tes armati, pars addere gradum ac prae se agere praedam, pars stare incerti, utrum progredi an regredi in castra tutius foret: inter cunctationem opprimuntur. et Romani iam transcenderant vallum, caedesque ac tumultus erat in Samnitium agmen praeterquam hostili tumultu 11 captivorum etiam repentina defectione turbatum erat, qui 12 partim ipsi soluti vinctos solvebant, partim arma in sarcinis deligata rapiebant tumultumque proelio ipso terribiliorem intermixti agmini praebebant, memorandum deinde 18 edidere facinus: nam Staium Minacium ducem adeuntem ordines hortantemque invadunt; dissipatis inde equitibus, qui cum eo aderant, ipsum circumsistunt, insidentemque eguo captum ad consulem Romanum rapiunt. revocata eo 14 tumultu prima signa Samnitium; proeliumque iam profligatum integratum est, nec diutius sustineri potuit. caesa ad 15 sex milia hominum, duo milia et quingenti capti, in eis • tribuni militum quattuor, signa militaria triginta, et, quod laetissimum victoribus fuit, captivorum recepta septem milia et quadringenti, praeda ingens sociorum; accitique edicto domini ad res suas noscendas recipiendasque. prae- 16 stituta die quarum rerum non extitit dominus militi concessae; coactique vendere praedam, ne alibi quam in armis animum haberent.

XXI. Magnum ea populatio Campani agri tumultum 1

2 Romae praebuerat; et per eos forte dies ex Etruria adlatum erat post deductum inde Volumnianum exercitum Etruriam concitam in arma et Gellium Egnatium, Samnitium ducem, et Umbros ad defectionem vocari, et Gallos 3 pretio ingenti sollicitari. his nuntiis senatus conterritus iustitium indici, dilectum omnis generis hominum haberi 4 jussit. nec ingenui modo aut juniores sacramento adacti. sed seniorum etiam cohortes factae libertinique centuriati. et desendendae urbis consilia agitabantur, summaeque 5 rerum praetor P. Sempronius praeerat. ceterum parte curae exonerarunt senatum L. Volumnii consulis litterae. quibus caesos fusosque populatores Campaniae cognitum 6 est. itaque et supplicationes ob rem bene gestam consulis nomine decernunt, et iustitium remittitur, quod fuerat 7 dies XVIII, supplicatioque perlaeta fuit. tum de praesidio regionis depopulatae ab Samnitibus agitari coeptum. que placuit, ut duae coloniae circa Vescinum et Falernum 8 agrum deducerentur, una ad ostium Liris fluvii, quae Menturnae appellata, altera in saltu Vescino Falernum contingente agrum, ubi Sinope dicitur Graeca urbs fuisse, 9 Sinuessa deinde ab colonis Romanis appellata. tribunis plebis negotium datum est, ut plebei scito iuberetur P. Sempronius praetor triumviros in ea loca colonis deducen-10 dis creare. nec qui nomina darent facile inveniebantur. quia in stationem se prope perpetuam infestae regionis,

Avertit ab eis curis senatum Etruriae ingravescens bellum et crebrae litterae Appii monentis, ne regionis

non in agros mitti rebantur.

12 eius motum neglegerent: quattuor gentes conferre arma, Etruscos Samnites Umbros Gallos; iam castra bifariam facta esse, quia unus locus capere tantam multitudinem.

18 non possit. ob haec et — iam adpetebat tempus — comitiorum causa L. Volumnius consul Romam revocatus, qui priusquam ad suffragium centurias vocaret in contionem advocato populo multa de magnitudine belli Etrusci disseruit:

14 iam tum, cum ipse ibi cum collega rem pariter gesserit, fuisse tantum bellum, ut nec duce uno nec exercitu geri potuerit; accessisse postea dici Umbros et ingentem exer-

citum Gallorum. adversus quattuor populos duces consules 15 ıllo die deligi meminissent. se, nisi confideret eum consensu Romani populi consulem declaratum iri, qui haud dubie tum primus omnium ductor habeatur, dictatorem fuisse extemplo dicturum. XXII. Nemini dubium erat, quin Fabius 1 Quintus omnium consensu destinaretur; eumque et praerogativae et primo vocatae omnes centuriae consulem cum L. Volumnio dicebant. Fabii oratio fuit qualis biennio ante; 2 deinde, ut vincebatur consensu, versa postremo ad collegam P. Decium poscendum: id senectuti suae adminiculum fore. 8 censura duobusque consulatibus simul gestis expertum se nihil concordi collegio firmius ad rem publicam tuendam esse, novo imperii socio vix iam adsuescere senilem animum posse; cum moribus notis facilius se communicaturum consilia. subscripsit orationi eius consul cum meritis 4 P. Decii laudibus, tum quae ex concordia consulum bona quaeque ex discordia mala in administratione rerum militarium evenirent, memorando, quam prope ultimum dis-5 crimen suis et collegae certaminibus nuper ventum foret, admonendo: Decium Fabiumque [ut] uno animo, una mente 6 vivere [nt]; esse praeterea viros natos militiae, factis magnos, ad verborum linguaeque certamina rudes: ea ingenia consularia esse; callidos sollertesque iuris atque eloquentiae 7 consultos, qualis App. Claudius esset, urbi ac foro praesides habendos praetoresque ad reddenda iura creandos esse. his agendis dies est consumptus. postridie ad prae-8 scriptum consulis et consularia et praetoria comitia habita. consules creati Q. Fabius et P. Decius, Ap. Claudius prae-9 tor, omnes absentes. et L. Volumnio ex senatus consulto et scito plebis prorogatum in annum imperium est.

XXIII. Eo anno prodigia multa fuerunt, quorum aver-1 runcandorum causa supplicationes in biduum senatus decrevit; publice vinum ac tus praebitum. supplicatum iere 2 frequentes viri feminaeque. insignem supplicationem fecit 3 certamen in sacello Pudicitiae patriciae, quae in foro bovario est ad aedem rotundam Herculis, inter matronas ortum. Verginiam Auli filiam, patriciam plebeio nuptam 4 L. Volumnio consuli, matronae, quod e patribus enupsis-

set, sacris arcuerant. brevis altercatio inde ex iracundia 5 muliebri in contentionem animorum exarsit, cum se Verginia et patriciam et pudicam in patriciae Pudicitiae templum ingressam et uni nuptam, ad quem virgo deducta sit, nec se viri honorumve eius ac rerum gestarum pae-6 nitere, vero gloriaretur, facto deinde egregio magnifica verba adauxit: in vico Longo, ubi habitabat, ex parte aedium quod satis esset loci modico sacello exclusit aramque ibi posuit; et convocatis plebeiis matronis conquesta 7 iniuriam patriciarum: "hanc ego aram" inquit "Pudicitiae plebeiae dedico, vosque hortor, ut, quod certamen virtutis viros in hac civitate tenet, hoc pudicitiae inter matronas 8 sit, detisque operam, ut haec ara quam illa, si quid potest, 9 sanctius et a castioribus coli dicatur." eodem ferme ritu et haec ara, quo illa antiquior, culta est, ut nulla nisi spectatae pudicitiae matrona et quae uni viro nupta fuisset 10 ius sacrificandi haberet. vulgata dein religio [a] pollutis, nec matronis solum, sed omnis ordinis feminis, postreme in oblivionem venit.

11 Eodem anno Cn. et Q. Ogulnii aediles curules aliquot 12 faeneratoribus diem dixerunt; quorum bonis multatis ex eo, quod in publicum redactum est, aenea in Capitolio limina et trium mensarum argentea vasa in cella Iovis Iovemque in culmine cum quadrigis et ad ficum Ruminalem simulacra infantium conditorum urbis sub uberibus lupae posuerunt, semitamque saxo quadrato a Capena porta

13 ad Martis straverunt. et ab aedilibus plebeis L. Aelio Paeto et C. Fulvio Curvo ex multaticia item pecunia, quam exegerunt pecuariis damnatis, ludi facti pateraeque aureae ad Cereris positae.

1 XXIV. Q. inde Fabius quintum et P. Decius quartum consulatum ineunt, tribus consulatibus censuraque 2 collegae nec gloria magis rerum, quae ingens erat, quam concordia inter se clari. quae ne perpetua esset, ordinum magis quam ipsorum inter se certamen intervenisse reor, 3 patriciis tendentibus, ut. Fabius [in] Etruriam extra ordinem provinciam haberet, plebeis auctoribus Decio, ut ad sor4 tem revocaret. fuit certe contentio in senatu; et postquam

ibi Fabius plus poterat, revocata res ad populum est. in contione, ut inter militares viros et factis potius quam dictis fretos, pauca verba habita. Fabius, quam arborem 5 consevisset, sub ea legere alium fructum indignum esse dicere; se aperuisse Ciminiam silvam viamque per devios saltus Romano bello fecisse. quid se id aetatis sollicitas- 6 sent, si alio duce gesturi bellum essent? nimirum adversarium se, non socium imperii legisse sensim exprobrat, et invidisse Decium concordibus collegiis tribus. postremo, 7 se tendere nihil ultra, quam ut, si dignum provincia ducerent, in eam mitterent: in senatus arbitrio se fuisse et in potestate populi futurum. P. Decius senatus iniuriam que- 8 rebatur: quoad potuerint patres adnisos, ne plebi aditus ad magnos honores esset; postquam ipsa virtus pervicerit, 9 ne in ullo genere hominum inhonorata esset, quaeri, quemadmodum inrita sint non suffragia modo populi, sed arbitria etiam fortunae et in paucorum potestatem vertantur. omnis ante se consules sortitos provincias esse; nunc ex-10 tra sortem Fabio senatum provinciam dare. si honoris 11 eius causa, ita eum de se deque re publica meritum esse. ut faveat Q. Fabii gloriae, quae modo non sua contumelia splendeat: cui autem dubium esse, ubi unum bellum sit 12 asperum ac difficile, cum id alteri extra sortem mandetur, quin alter consul pro supervacaneo atque inutili habeatur? gloriari Fabium rebus in Etruria gestis; velle et P. De- 18 cium gloriari, et forsitan, quem ille obrutum ignem reliquerit, ita ut totiens novum ex inproviso incendium daret, eum se extincturum. postremo se collegae honores prae- 14 miaque concessurum verecundia aetatis eius maiestatisque: cum periculum, cum dimicatio proposita sit, neque cedere sua sponte neque cessurum; et, si nihil aliud ex eo certa- 15 mine tulerit, illud certe laturum, ut, quod populi sit, populus iubeat potius, quam patres gratificentur. Iovem opti- 16 mum maximum deosque inmortales se precari, ut ita sortem aequam sibi cum collega dent, si eandem virtutem felicitatemque in bello administrando daturi sint. certe id et 17 natura aequum et exemplo utile esse et ad famam populi Romani pertinere, eos consules esse, quorum utrolibet

18 duce bellum Etruscum geri recte possit. Fabius nihil aliud precatus populum Romanum, quam ut, priusquam intro vocarentur ad suffragium tribus, Ap. Claudii praetoris adlatas ex Etruria litteras audirent, comitio abiit: nec minore populi consensu quam senatus provincia Etruria extra sortem Fabio decreta est.

Concursus inde ad consulem factus omnium ferme iuniorum, et pro se quisque nomina dabant: tanta 2 cupido erat sub eo duce stipendia faciendi. qua circumfusus turba: "quattuor milia" inquit "peditum et sescentos equites dumtaxat scribere in animo est; hodierno et 3 crastino die qui nomina dederitis mecum ducam, maiori mihi curae est, ut omnes locupletes reducam, quam ut 4 multis rem geram militibus." profectus apto exercitu et eo plus fiduciae ac spei gerente, quod non desiderata multitudo erat, ad oppidum Aharnam, unde haud procul ho-5 stes erant, ad castra Appii praetoris pergit. paucis citra milibus lignatores ei cum praesidio occurrunt; qui ut lietores praegredi viderunt, Fabiumque esse consulem accepere, laeti atque alacres diis populoque Romano grates 6 agunt, quod eum sibi imperatorem misissent. circumfusi deinde cum consulem salutarent, quaerit Fabius, quo pergerent, respondentibusque, lignatum se ire: "ain tandem?" 7 inquit ", num castra vallata non habetis?" ad hoc cum subclamatum esset duplici quidem vallo et fossa, et tamen in ingenti metu esse: "habetis igitur" inquit "adfatim

8 lignorum, redite et vellite vallum." redeunt in castra, terroremque ibi vellentes vallum et iis qui in castris reman-9 serant militibus et ipsi Appio fecerunt. tum pro se quisque

alii aliis dicere consulis se Q. Fabii facere iussu. postero inde die castra mota, et Appius praetor Romam dimissus.

10 inde nusquam stativa Romanis fuere. negabat utile esse

uno loco sedere exercitum; itineribus ac mutatione locorum mobiliorem ac salubriorem esse. fiebant autem iti-

11 nera, quanta fieri sinebat hiemps hauddum exacta. vere inde primo relicta secunda legione ad Clusium, quod Camars olim appellabant, praepositoque castris L. Scipione pro praetore, Romam ipse ad consultandum de bello rediit,

sive ipse sponte sua, quia bellum ei maius in conspectu 12 erat. quam quantum esse famae crediderat, sive senatus consulto accitus: nam in utrumque auctores sunt. ab Ap. 18 Claudio praetore retractum guidam videri volunt, cum în senatu et apud populum, id quod per litteras adsidue fecerat, terrorem belli Etrusci augeret: non suffecturum ducem unum, nec exercitum unum adversus quattuor populos; periculum esse, sive iuncti unum premant, sive diversi 14 gerant bellum, ne ad omnia simul obire unus non possit. duas se ibi legiones Romanas reliquisse, et minus quinque 15 milia peditum equitumque cum Fabio venisse. sibi placere P. Decium consulem primo quoque tempore in Etruriam ad collegam proficisci, L. Volumnio Samnium provinciam dari; si consul malit in suam provinciam ire. 16. Volumnium in Etruriam ad consulem cum exercitu justo consulari proficisci. cum magnam partem moveret oratio 17 praetoris. P. Decium censuisse ferunt. ut omnia integra ac libera Q. Fabio servarentur, donec vel ipse, si per commodum rei publicae posset, Romam venisset, vel aliquem ex legatis misisset, a quo disceret senatus, quantum 18 in Etruria belli esset, quantisque administrandum copiis 2t quot per duces esset. XXVI. Fabius ut Romam rediit, 1 et in senatu et productus ad populum mediam orationem habuit, ut nec augere nec minuere videretur belli famam, magisque in altero adsumendo duce aliorum indulgere timori quam suo aut reipublicae periculo consulere. cete-2 rum si sibi adiutorem belli sociumque imperii darent, quonam modo se oblivisci P. Decii consulis per tot collegia experti posse? neminem omnium secum coniungi 3 malle: et copiarum satis sibi cum P. Decio et numquam nimium hostium fore: sin collega quid aliud mallet, at sibi L. Volumnium darent adiutorem. omnium rerum ar- 4 bitrium et a populo et a senatu et ab ipso collega Fabio permissum est. et cum P. Decius se in Samnium vel in Etruriam proficisci paratum esse ostendisset, tanta laetitia ac gratulatio fuit, ut praeciperetur victoria animis triumphusque, non bellum decretum consulibus videretur.

Invenio apud quosdam extemplo consulatu inito profectos in Etruriam Fabium Deciumque sine ulla mentione sortis provinciarum certaminumque inter collegas, quae 6 exposui. sunt quibus ne haec quidem certamina exponere satis fuerit, adiecerint et Appii criminationes de Fabio absente ad populum et pertinaciam adversus praesentem consulem praetoris contentionemque aliam inter collegas, tendente Decio, ut suae quisque provinciae sortem tuere-7 tur. constare res incipit ex eo tempore, quo profecti ambo consules ad bellum sunt.

Ceterum antequam consules in Etruriam pervenirent, Senones Galli multitudine ingenti ad Clusium venerunt, 8 legionem Romanam castraque oppugnaturi. Scipio, qui castris praeerat, loco adiuvandam paucitatem suorum militum ratus, in collem, qui inter urbem et castra erat, 9 aciem erexit. sed, ut in re subita, parum explorato itinere ad iugum perrexit, quod hostes ceperant parte alia adgressi. ita caesa ab tergo legio atque in medio, cum 10 hostis undique urgeret, circumventa. deletam quoque ibi legionem, ita ut nuntius non superesset, quidam auctores 11 sunt, nec ante ad consules, qui iam haud procul a Clusic aberant, famam eius cladis perlatam, quam in conspectu fuere Gallorum equites, pectoribus equorum suspensa gestantes capita et lanceis infixa ovantesque moris sui car-12 mine. sunt qui Umbros fuisse, non Gallos, tradant, nec tantum cladis acceptum, et circumventis pabulatoribus cum L. Manlio Torquato legato Scipionem propraetorem subsidium e castris tulisse, victoresque Umbros redintegrato proelio victos esse, captivosque eis ac praedam 13 ademptam. similius vero est a Gallo hoste quam Umbro eam cladem acceptam, quod cum saepe alias tum eo anno 14 Gallici tumultus praecipuus terror civitatem tenuit. itaque praeterquam quod ambo consules profecti ad bellum erant cum quattuor legionibus et magno equitatu Romano Campanisque mille equitibus delectis ad id bellum missis et sociorum nominisque Latini maiore exercitu quam Ro-15 mano, alii duo exercitus haud procul urbe Etruriae oppositi, unus in Falisco, alter in Vaticano agro. Cn. Fulvius

et i.. Postumius Megellus propraetores ambo stativa in eis locis habere iussi.

XXVII. Consules ad hostes transgresso Appennino in 1 agrum Sentinatem pervenerunt. ibi quattuor milium ferme intervallo castra posita. inter hostes deinde consultationes 2 habitae, atque ita convenit, ne unis castris miscerentur omnes, neve in aciem descenderent simul: Samnitibus Galli. Etruscis Umbri adiecti. dies indicta pugnae; Sam- 3 niti Gallisque delegata pugna: inter ipsum certamen Etrusci Umbrique iussi castra Romana oppugnare. haec consilia 4 turbarunt transfugae Clusini tres clam nocte ad Fabium consulem transgressi, qui editis hostium consiliis dimissi cum donis, ut subinde, ut quaeque res nova decreta esset, exploratam perferrent. consules Fulvio, ut ex Falisco, 5 Postumio, ut ex Vaticano exercitum ad Clusium admoveant summaque vi fines hostium depopulentur, scribunt. huius populationis fama Etruscos ex agro Sentinate ad suos 6 fines tuendos movit. instare inde consules, ut absentibus his pugnaretur. per biduum lacessiere proelio hostem; biduo nihil dignum dictu actum: pauci utrimque cecidere, 7 magisque inritati sunt ad iustum certamen animi quam ad discrimen summa rerum adducta, tertio die descensum in campum omnibus copiis est. cum instructae acies sta-8 rent, cerva fugiens lupum e montibus exacta per campos inter duas acies decurrit; inde diversae ferae, cerva ad Gallos, lupus ad Romanos cursum deslexit. lupo data inter ordines via, cervam Galli confixere, tum ex ante- 9 signanis Romanus miles: "illac fuga" inquit "et caedes vertit, ubi sacram Dianae feram iacentem videtis: hinc victor Martius lupus, integer et intactus, gentis nos Martiae et conditoris nostri admonuit." dextro cornu Galli. 10 sinistro Samnites constiterunt. adversus Samnites O. Fabius primam ac tertiam legionem pro dextro cornu, adversus Gallos pro sinistro Decius quintam et sextam instruxit. secunda et quarta cum L. Volumnio proconsule 11 in Samnio gerebat bellum.

Primo concursu adeo aequis viribus gesta res est, ut si adfuissent Etrusci et Umbri aut in acie aut in cart. In cart. Livi page II.

stris quocumque se inclinassent accipienda clades fuerit. 1 XXVIII. Ceterum quamquam communis adhuc Mars belli erat, necdum discrimen fortuna fecerat, qua datura vires esset, haudquaquam similis pugna in dextro laevoque 2 cornu erat. Romani apud Fabium arcebant magis quam inferebant pugnam, extrahebaturque in quam maxime se-3 rum diei certamen, quia ita persuasum erat duci, et Samnites et Gallos primo impetu feroces esse, quos sustineri satis sit; longiore certamine sensim residere Samnitium 4 animos, Gallorum quidem etiam corpora intolerantissima laboris atque aestus fluere, primaque proelia plus quam vi-5 rorum, postrema minus quam feminarum esse. in id tempus igitur, quo vinci solebat hostis, quam integerru-6 mas vires militi servabat. ferocior Decius et aetate et vigore animi quantumcumque virium habuit certamine primo effudit. et quia lentior videbatur pedestris pugna, 7 equitatum in pugnam concitat, et ipse fortissimae iuvenum turmae inmixtus orat proceres iuventutis, in hostem ut secum impetum faciant: duplicem illorum gloriam fore, si 8 ab laevo cornu et ab equite victoria incipiat. bis avertere Gallicum equitatum, iterum longius evectos et iam inter media equitum agmina proelium cientes novum pugnae 9 conterruit genus: essedis carrisque superstans armatus hostis ingenti sonitu equorum rotarumque advenit et in-10 solitos eius tumultus Romanorum conterruit equos. victorem equitatum velut lymphaticus pavor dissipat; ster-11 nit inde ruentes equos virosque inprovida fuga. turbata hinc etiam signa legionum multique impetu equorum ac vehiculorum raptorum per agmen obtriti antesignani. et insecuta, simul territos hostes vidit. Gallica acies nullum 12 spatium respirandi recipiendique se dedit. vociferari Decius, quo fugerent, quamve in fuga spem haberent; obsistere cedentibus ac revocare fusos; deinde, ut nulla vi perculsos sustinere poterat, patrem P. Decium nomine 13 conpellans: "quid ultra moror" inquit "familiare fatum? datum hoc nostro generi est, ut luendis periculis publicis piacula simus: iam ego mecum hostium legiones mactan-14 das Telluri ac diis manibus dabo." haec locutus M. Livium

pontificem, quem descendens in aciem digredi vetuerat ab se, praeire iussit verba, quibus se legionesque hostium pro exercitu populi Romani Quiritium devoveret, devotus 15 inde eadem precatione eodemque habitu, quo pater P. Decius ad Veserim bello Latino se iusserat devoveri, cum 16 secundum sollemnes precationes adiecisset prae se agere sese formidinem ac fugam caedemque ac cruorem, caelestium inferorum iras, contacturum funebribus diris signa 17 tela arma hostium, locumque eundem suae pestis ac Gallorum ac Samnitium fore, - haec execratus in se hostes-18 que, qua confertissimam cernebat Gallorum aciem. concitat equum, inferensque se ipse infestis telis est interfectus. XXIX. Vix humanae inde opis videri pugna po- 1 tuit. Romani duce amisso, quae res terrori alias esse solet, sistere fugam ac novam de integro velle instaurare pugnam; Galli, et maxime globus circumstans consulis 2 corpus, velut alienata mente vana in cassum iactare tela; torpere quidam et nec pugnae meminisse nec fugae. at 3 ex parte altera pontifex Livius, cui lictores Decius tradiderat iusseratque pro praetore esse, vociferari vicisse Romanos, defunctos consulis fato. Gallos Samnitesque 4 Telluris matris ac deorum manium esse; rapere ad se ac vocare Decium devotam secum aciem, furiarumque ac formidinis plena omnia ad hostes esse. superveniunt deinde 5 his restituentibus pugnam A. Cornelius Scipio et C. Marcius cum subsidiis ex novissima acie iussu Q. Fabii consulis ad praesidium collegae missi. ibi auditur P. Decii eventus, ingens hortamen ad omnia pro re publica audenda. itaque cum Galli structis ante se scutis conferti starent, 6 nec facilis pede conlato videretur pugna, iussu legatorum conlecta humi pila, quae strata inter duas acies iacebant, atque in testudinem hostium coniecta. quibus plerisque 7 in scuta raris in corpora ipsa fixis sternitur cuneus, ita ut magna pars integris corporibus attoniti conciderent. haec in sinistro cornu Romanorum fortuna variaverat. Fabius in dextro primo, ut ante dictum est, cunctando 8 extraxerat diem; dein, postquam nec clamor hostium nec impetus nec tela missa eandem vim habere visa, praesec-9

tis equitum iussis ad latus Samnitium circumducere alas. ut signo dato in transversos quanto maximo possent impetu incurrerent, sensim suos signa inferre iussit et 10 commovere hostem. postquam non resisti vidit et haud dubiam lassitudinem esse. tum conlectis omnibus subsidiis, quae ad id tempus reservaverat, et legiones concitavit 11 et signum ad invadendos hostes equitibus dedit. nec sustinuerunt Samnites impetum, praeterque aciem ipsam Gallorum relictis in dimicatione sociis ad castra effuso cursu 12 ferebantur. Galli testudine facta conferti stabant. tum Fabius audita morte collegae Campanorum alam, quingentos fere equites, excedere acie iubet et circumvectos 18 ab tergo Gallicam invadere aciem; tertiae deinde legionis subsequi principes et, qua turbatum agmen hostium vi-14 derent impetu equitum, instare ac territos caedere. ipse aedem Iovi Victori spoliague hostium cum vovisset. aq castra Samnitium perrexit, quo multitudo omnis conster-15 nata agebatur. sub ipso vallo, quia tantam multitudinem portae non recepere, temptata ab exclusis turba suorum 16 pugna est. ibi Gellius Egnatius imperator Samnitium cecidit. conpulsi deinde intra vallum Samnites parvoque certamine capta castra et Galli ab tergo circumventi. 17 caesa eo die hostium viginti quinque milia, octo capta. 18 nec incruenta victoria fuit: nam ex P. Decii exercitu caesa septem milia, ex Fabi mille septingenti. Fabius dimissis ad quaerendum collegae corpus spolia hostium 19 coniecta in acervum Iovi Victori cremavit. corpus eo die, quia obrutum superstratis Gallorum cumulis erat, inveniri non potuit; postero die inventum 20 relatumque est cum multis militum lacrumis. missa inde omnium aliarum rerum cura Fabius collegae 1 funus omni honore laudibusque meritis celebrat. XXX. Et in Etruria per eosdem dies ab Cn. Fulvio propraetore res ex sententia gesta, et praeter ingentem inlatam populationibus agrorum hosti cladem pugnatum etiam egre-2 gie est, Perusinorumque et Clusinorum caesa amplius 3 milia tria et signa militaria ad viginti capta. Samnitium agmen cum per Paelignum agrum fugeret, circum-

.

ventum a Paelignis est; ex milibus quinque ad mille caesi.

Magna eius diei, quo in Sentinati agro bellatum, fama 4 est etiam vero stanti; sed superiecere quidam augendo fidem, qui in hostium exercitu peditum deciens centena 5 milia, equitum sex et quadraginta milia, mille carpentorum scripsere fuisse, scilicet cum Umbris Tuscisque, quos et 6 ipsos pugnae adfuisse; et ut Romanorum quoque augerent copias, L. Volumnium pro consule ducem consulibus exercitumque eius legionibus consulum adiciunt. in pluribus 7 annalibus duorum ea consulum propria victoria est, Volumnius in Samnio interim res gerit, Samnitiumque exercitum in Tifernum montem conpulsum non deterritus iniquitate loci fundit fugatque.

Q. Fabius Deciano exercitu relicto in Etruriae praesidio 8 suis legionibus deductis ad urbem de Gallis Etruscisque ac Samnitibus triumphavit. milites triumphantem secuti sunt. celebrata inconditis carminibus militaribus non 9 magis victoria Q. Fabii quam mors praeclara P. Decii est, excitataque memoria parentis aequata eventu publico privatoque fili laudibus. data ex praeda militibus aeris octo-10 geni bini sagaque et tunicae, praemia illa tempestate mi-

litiae haudguaguam spernenda.

XXXI. His ita rebus gestis nec in Samnitibus adhuc 1 nec in Etruria pax erat: nam et Perusinis auctoribus post deductum ab consule exercitum rebellatum fuerat, et Sam-2 nites praedatum in agrum Vescinum Formianumque et parte alia in Aeserninum quaeque Vulturno adiacent flumini descendere. adversus eos Ap. Claudius praetor cum 3 exercitu Deciano missus. Fabius in Etruria rebellante denuo quattuor milia et quingentos Perusinorum occidit, cepit ad mille septingentos quadraginta, qui redempti sin-4 guli aeris trecentis decem; praeda alia omnis militibus concessa. Samnitium legiones, cum partem Ap. Claudius 5 praetor, partem L. Volumnius pro consule sequeretur, in agrum Stellatem convenerunt. ibi et Samnitium omnes considunt et Appius Volumniusque castra coniungunt. pugnatum infestissimis animis, hinc ira stimulante adver-

sus rebellantes totiens, illinc ab ultima iam dimicantibus 7 spe. caesa ergo Samnitium sedecim milia trecenti, capta duo milia septingenti; ex Romano exercitu cecidere duo

milia septingenti.

8 Felix annus bellicis rebus, pestilentia gravis prodigiisque sollicitus. nam et terram multifariam pluvisse et in exercitu Ap. Claudii plerosque fulminibus ictos nuntiatum 9 est, librique ob haec aditi. — Eo anno Q. Fabius Gurges, consulis filius, aliquot matronas ad populum stupri damnatas pecunia multavit, ex quo multaticio aere Veneris aedem, quae prope circum est, faciendam curavit.

Supersunt etiam nunc Samnitium bella, quae continua per quartum iam volumen annumque sextum et quadragesimum a M. Valerio A. Cornelio consulibus, qui primi 11 Samnio arma intulerunt, agimus. et ne tot annorum cla-

des utriusque gentis laboresque actos nunc referam, qui-

12 bus nequiverint tamen dura illa pectora vinci, proximo anno Samnites in Sentinati agro, Paelignis, ad Tifernum, Stellatibus campis, suis ipsi legionibus, mixti alienis, ab quattuor exercitibus, quattuor ducibus Romanis caesi fuerant; imperatorem clarissimum gentis suae amiserant

18 socios belli, Etruscos Umbros Gallos, in eadem fortuna videbant, qua ipsi erant; nec suis nec externis viribus

14 iam stare poterant; tamen bello non abstinebant: adeo ne infeliciter quidem defensae libertatis taedebat, et vinci

15 quam non temptare victoriam malebant. quinam sit ille quem pigeat longinquitatis bellorum scribendo legendoque,

quae gerentes non fatigaverunt?

XXXII. Q. Fabium P. Decium L. Postumius Megellus
 et M. Atilius Regulus consules secuti sunt. Samnium ambobus decreta provincia est, quia tres scriptos hostium exercitus, uno Etruriam, altero populationes Campaniae
 repeti, tertium tuendis parari finibus fama erat. Postumium valetudo adversa Romae tenuit; Atilius extemplo profectus, ut in Samnio hostes — ita enim placuerat patribus — nondum regressos opprimeret. velut ex con-

posito ibi obvium habuere hostem, ubi et intrare [vastare]
ipsi Samnitium agrum prohiberentur et regredi inde in

pacata sociorumque populi Romani fines Samnitem procum castra castris conlata essent, quod vix 5 Romanus totiens victor auderet, ausi Samnites sunt tantum desperatio ultima temeritatis facit — castra Romana oppugnare; et quamquam non venit ad finem tam audax inceptum, tamen haud omnino vanum fuit. nebula 6 erat ad multum diei densa adeo, ut lucis usum eriperet, non prospectu modo extra vallum adempto, sed propinguo etiam congredientium inter se conspectu. hac velut late-7 bra insidiarum freti Samnites vixdum satis certa luce et cam ipsam premente caligine ad stationem Romanam in porta segniter agentem vigilias perveniunt. inproviso op-8 pressis nec animi satis ad resistendum nec virium fuit. ab tergo castrorum decumana porta impetus factus; itaque 9 captum quaestorium, quaestorque ibi L. Opimius Pansa occisus. conclamatum inde ad arma. XXXIII. Consul 1 tumultu excitus cohortes duas sociorum. Lucanani Suessanamque, quae proximae forte erant, tueri praetorium iubet; manipulos legionum principali via inducit. vixdum 2 satis antatis armis in ordines eunt et clamore magis quam oculis hostem noscunt, nec, quantus numerus sit, aestimari potest. cedunt primo incerti fortunae suae et hostem 3 introrsum in media castra accipiunt, inde cum consul vociferaretur, expulsine extra vallum castra deinde sua oppugnaturi essent, rogitans, clamore sublato conixi pri- 4 mo resistunt, deinde inferunt pedem urgentque et inpulsos semel terrore eodem agunt, quo coeperunt, et expellunt extra portam vallumque. inde pergere ac persequi, quia 5 turbida lux metum circa insidiarum faciebat, non ausi, liberatis castris contenti receperunt se intra vallum trecentis ferme hostium occisis. Romanorum stationis primae 6 vigilumque et eorum, qui circa quaestorium oppressi, periere ad septingentos triginta.

Animos inde Samnitibus non infelix audacia auxit, et 7 non modo proferre inde castra Romanum, sed ne pabulari quidem per agros suos patiebantur; retro in pacatum Soranum agrum pabulatores ibant. quarum rerum fama, 8 tumultuosior etiam, quam res erant, perlata Roman coe-

git L. Postumium consulem vixdum validum proficisci ex 9 urbe. prius tamen quam exiret, militibus edicto Soram iussis convenire, ipse aedem Victoriae, quam aedilis curulis ex multaticia pecunia faciendam curaverat, dedicavit. 10 ita ad exercitum profectus ab Sora in Samnium ad castra collegae perrexit. inde postquam Samnites diffisi duobus exercitibus resisti posse recesserunt, diversi consules ad vastandos agros urbesque oppugnandas discedunt. 1 XXXIV. Postumius Milioniam oppugnare adortus vi primo atque impetu, dein, postquam ea parum procedebant, 2 opere ac vineis demum injunctis muro cepit. ibi capta iam urbe ab hora quarta usque ad octavam fere horam omnibus partibus urbis diu incerto eventu pugnatum est; 8 postremo potitur oppido Romanus. Samnitium caesi tria milia ducenti, capti quattuor milia septingenti praeter 4 praedam aliam, inde Feritrum ductae legiones, unde oppidani cum omnibus rebus suis, quae ferri agique potuerunt, nocte per aversam portam silentio excesserunt. 5 igitur simul advenit consul, primo ita conpositus instructusque moenibus successit, tamquam idem, quod ad Milio-6 niam fuerat, certaminis foret; deinde, ut silentium vastum in urbe nec arma nec viros in turribus ac muris vidit. avidum invadendi deserta moenia militem detinet, ne quam 7 occultam in fraudem incautus rueret; duas turmas sociorum Latini nominis circumequitare moenia atque explorare omnia jubet. equites portam unam alteramque eadem regione in propinquo patentes conspiciunt itineribusque 8 iis vestigia nocturnae hostium fugae. adequitant deinde sensim portis urbemque ex tuto rectis itineribus perviam conspiciunt, et consuli referunt excessum urbe; solitudine haud dubia id perspicuum esse et recentibus vestigiis fugae ac strage rerum in trepidatione nocturna relictarum 9 passim, his auditis consul ad eam partem urbis, quam adierant equites, circumducit agmen. constitutis haud procul porta signis quinque equites iubet intrare urbem et modicum spatium progressos tris manere eodem loco, si 10 tuta videantur, duos explorata ad se referre. qui ubi redierunt rettuleruntque eo se progressos, unde in omnes

partes circumspectus esset, longe lateque silentium ac solitudinem vidisse, extemplo consul cohortes expeditas in 11 urbem induxit, ceteros interim castra communire iussit. ingressi milites refractis foribus paucos graves aetate aut 12 invalidos inveniunt relictaque, quae migratu difficilia essent. ea direpta; et cognitum ex captivis est communi con-18 silio aliquot circa urbes conscisse fugam; suos prima vigilia profectos; credere, eandem in aliis urbibus solitudinem inventuros. dictis captivorum fides extitit; desertis oppi-14

dis consul potitur.

XXXV. Alteri consuli M. Atilio nequaquam tam facile 1 bellum fuit. cum ad Luceriam duceret legiones, quam oppugnari ab Samnitibus audierat, ad finem Lucerinum ei hostis obvius fuit. ibi ira vires aequavit. proelium va- 2 rium et anceps fuit, tristius tamen eventu Romanis, et quia insueti erant vinci, et quia digredientes magis quam in ipso certamine senserunt, quantum in sua parte plus vulnerum ac caedis fuisset. itaque is terror in castris or- 3 tus, qui si pugnantes cepisset, insignis accepta clades foret; tum quoque sollicita nox fuit iam invasurum castra Samnitem credentibus aut prima luce cum victoribus conserendas manus, minus cladis, ceterum non plus animorum ad 4 hostes erat. ubi primum inluxit, abire sine certamine cupiunt: sed via una, et ea ipsa praeter hostes erat; qua ingressi praebuere speciem recta tendentium ad castra oppugnanda. consul arma capere milites iubet et segui se 5 extra vallum; legatis tribunis praefectis sociorum imperat. quod apud quemque facto opus est. omnes adfirmant se 6 quidem omnia facturos, sed militum iacere animos; tota nocte inter vulnera et gemitus morientium vigilatum esse; si ante lucem ad castra ventum foret, tantum pavoris fuisse, 7 ut relicturissigna fuerint; nunc pudore a fuga contineri. alioqui pro victis esse. quae ubi consul accepit.. sibimet 8 ipsi circumeundos adloquendosque milites ratus, ut ad quosque venerat, cunctantes arma capere increpabat; quid cessarent tergiversarenturque? hostem in castra ven- 9 turum, nisi illi extra castra exissent, et pro tentoriis suis pugnaturos, si pro vallo nollent. armatis ac dimicantibus

10 dubiam victoriam esse; qui nudus atque inermis hostem 11 maneat, ei aut mortem aut servitutem patiendam. haec iurganti increpantique respondebant confectos se pugna hesterna esse, nec virium quicquam nec sanguinis superesse; maiorem multitudinem hostium apparere, quam pri-12 die fuerit. inter haec adpropinquabat agmen; et iam breviore intervallo certiora intuentes vallum secum portare Samnitem adfirmant, nec dubium esse, quin castra cir-13 cumvallaturi sint. tunc enimvero consul indignum facinus esse vociferari, tantam contumeliam ignominiamque ab 14 ignavissimo accipi hoste: "etiamne circumsedebimur" inquit ., in castris, ut fame potius per ignominiam quam ferro. si necesse est, per virtutem moriamur?" dii bene verte-15 rent; facerent [que], quod se dignum quisque ducerent: consulem M. Atilium vel solum, si nemo alius sequatur, iturum adversus hostes casurumque inter signa Samnitium 16 potius, quam circumvallari castra Romana videat. dicta consulis legati tribunique et omnes turmae equitum et 17 centuriones primorum ordinum adprobavere. tum pudore victus miles segniter arma capit, segniter e castris egreditur, longo agmine nec continenti maesti ac prope victi procedunt 18 adversus hostem nec spe nec animo certiorem. itaque simul conspecta sunt Romana signa, extemplo a primo Samnitium agmine ad novissimum fremitus perfertur exire, id quod ti-19 muerint, ad inpediendum iter Romanos; nullam inde ne fugae quidem patere viam; illo loco aut cadendum esse aut 1 stratis hostibus per corpora eorum evadendum. XXXVI. In medium sarcinas coniciunt; armati suis quisque ordinibus 2 instruunt aciem. iam exiguum inter duas acies erat spatium. et stabant expectantes, dum ab hostibus prius impetus. 3 prius clamor inciperet. neutris animus est ad pugnandum, diversique integri atque intacti abissent, ni cedenti instaturum alterum timuissent. sua sponte inter invitos tergiversantesque segnis pugna clamore incerto atque inpari 4 coepit, nec vestigio quisquam movebatur. tum consul Romanus, ut rem excitaret, equitum paucas turmas extra ordinem inmisit; quorum cum plerique delapsi ex equis essent et alii turbati. et a Samnitium acie ad opprimendos eos, qui ceciderant, et ad suos tuendos ab Romanis procursum est. inde paulum inritata pugna est; sed ali- 5 quanto et inpigre magis et plures procurrerant Samnites, et turbatus eques sua ipse subsidia territis equis proculhinc fuga coepta totam avertit aciem Romanam. cavit. iamque in terga fugientium Samnites pugnabant, cum con- 6 sul equo praevectus ad portam castrorum, ac statione equitum ibi opposita edictoque, ut quicumque ad vallum ten-7 deret, sive ille Romanus sive Samnis esset, pro hoste haberent, haec ipse minitans obstitit effuse tendentibus suis in castra. "quo pergis" inquit, "miles? et hic arma 8 et viros invenies, nec vivo consule tuo nisi victor castra intrabis: proinde elige, cum cive an hoste pugnare malis." haec dicente consule equites infestis cuspidibus circumfun- 9 duntur ac peditem in pugnam redire iubent. non virtus solum consulem, sed fors etiam adjuvit, qued non institerunt Samnites, spatiumque circumagendi signa vertendique aciem a castris in hostem fuit. tum alii alios hor-10 tari, ut repeterent pugnam; centuriones ab signiferis rapta signa inferre et ostendere suis, paucos et ordinibus inconpositis effuse venire hostes, inter haec consul manus 11 ad caelum attollens voce clara, ita ut exaudiretur, templum Iovi Statori vovet, si constitisset a fuga Romana acies redintegratoque proelio cecidisset vicissetque legiones Samnitium. omnes undique adnisi ad restituendam 12 pugnam, duces milites, peditum equitumque vis. numen etiam deorum respexisse nomen Romanum visum: adeo facile inclinata res, repulsique a castris hostes, mox etiam redacti ad eum locum, in quo commissa pugna erat, ibi 13 obiacente sarcinarum cumulo, quas coniecerant in medium, haesere inpediti; deinde, ne diriperentur res, orbem armatorum sarcinis circumdant, tum vero eos a fronte urgere 14 pedites, ab tergo circumvecti equites: ita in medio caesi captique. captivorum numerus fuit septem milium octingentorum, qui omnes nudi sub iugum missi; caesos rettulere ad quattuor milia octingentos. ne Romanis quidem laeta victoria fuit: recensente consule biduo acceptam cladem amisso- 15 rum militum numerus relatus septem militum octingentorum.

Dum haec in Apulia gerebantur, altero exercitu Samnites Interamnam, coloniam Romanam, quae via Latina 17 est, occupare conati urbem non tenuerunt: agros depopulati cum praedam aliam inde mixtam hominum atque pecudum colonosque captos agerent, in victorem incidunt consulem ab Luceria redeuntem; nec praedam solum amittunt, sed ipsi longo atque inpedito agmine inconpositi caeduntur. consul Interamnam edicto dominis ad res suas noscendas recipiendasque revocatis et exercitu ibi re-19 licto comitiorum causa Romam est profectus. cui de triumpho agenti negatus honos et ob amissa tot milia militum et quod captivos sine pactione sub iugum misisset.

1 XXXVII. Consul alter Postumius, quia in Samnitibus materia belli deerat, in Etruriam transducto exercitu pri2 mum pervastaverat Vulsiniensem agrum; dein cum egressis ad tuendos fines haud procul moenibus ipsorum depugnat. duo milia ac ducenti Etruscorum caesi; ceteros propinquitas urbis tutata est. in Rusellanum agrum exercitus traductus; ibi non agri tantum vastati, sed oppidum etiam expugnatum; capta amplius duo milia hominum, minus duo milia circa muros caesa. pax tamen clarior maiorque, quam bellum in Etruria eo anno fuerat, parta est: tres validissimae urbes, Etruriae capita, Vulsinii Perusia Arretium, pacem petiere; et vestimentis militum frumentoque pacti cum consule, ut mitti Romam oratores liceret, indutias in quadraginta annos impetraverunt. multa praesens quingentum milium aeris in singulas civi-

tates inposita.

Ob hasce res gestas consul cum triumphum ab senatu moris magis causa quam spe impetrandi petisset, videretque alios, quod tardius ab urbe exisset, alios, quod iniussu senatus ex Samnio in Etruriam transisset, partim suos inimicos, partim collegae amicos ad solacium aequatae repulsae sibi quoque negare triumphum: "non ita" inquit, "patres conscripti, vestrae maiestatis meminero, ut me consulem esse obliviscar. eodem iure imperii, quo bella gessi, bellis feliciter gestis, Samnio atque Etruria subactis, victoria et pace parta triumphabo." ita senatum

reliquit. inde inter tribunos plebis contentio orta: pars intercessuros, ne novo exemplo triumpharet, aiebat, pars, auxilio se adversus collegas triumphanti futuros. iactata 10 res ad populum est, vocatusque eo consul cum M. Horatium, L. Valerium consules, Gaium Marcium Rutilum nuper, patrem eius, qui tunc censor esset, non ex auctoritate senatus, sed iussu populi triumphasse diceret, adiciebat se quoque 11 laturum fuisse ad populum, ni sciret, mancupia nobilium tribunos plebis legem inpedituros; voluntatem sibi ac favorem consentientis populi pro omnibus iussis esse ac futura. posteroque die auxilio tribunorum plebis trium 12 adversus intercessionem septem tribunorum et consensum senatus celebrante populo diem triumphavit.

Et huius anni parum constans memoria est. Postumium 13 auctor est Claudius in Samnio captis aliquot urbibus in Apulia fusum fugatumque, saucium ipsum cum paucis Luceriam conpulsum; ab Atilio in Etruria res gestas, eumque triumphasse. Fabius ambo consules in Samnio et ad 14 Luceriam res gessisse scribit, traductumque in Etruriam exercitum — sed ab utro consule, non adiecit — et ad 15 Luceriam utrimque multos occisos, inque ea pugna Iovis Statoris aedem votam, ut Romulus ante voverat; sed fanum tantum, id est locus templo effatus [sacratus] fuerat. ceterum hoc demum anno, ut aedem etiam fleri senatus 16 iuberet, bis eiusdem voti damnata re publica in religionem venit.

XXXVIII. Sequitur hunc annum et consul insignis, 1 L. Papirius Cursor, qua paterna gloria qua sua et bellum ingens victoriaque, quantam de Samnitibus nemo ad eam diem praeter L. Papirium, patrem consulis, pepererat. et 2 forte eodem conatu apparatuque omni opulentia insignium armorum bellum adornaverant et deorum etiam adhibuerant opes ritu quodam sacramenti vetusto velut initiatis militibus. dilectu per omne Samnium habito nova lege, ut, 3 qui iuniorum non convenisset ad imperatorum edictum quique iniussu abisset, caput Iovi sacraretur, exercitus 4 omnis Aquiloniam est indictus. ad quadraginta milia militum, quod roboris in Samnio erat, convenerunt.

mediis fere castris locus est consaeptus cratibus pluteisque et linteis contectus, patens ducentos maxime pedes in 6 omnis pariter partis. ibi ex libro vetere linteo lecto sacrificatum sacerdote Ovio Paccio quodam, homine magno natu, qui se id sacrum petere adfirmabat ex vetusta Samnitium religione, qua quondam usi maiores eorum fuissent, cum adimendae Etruscis Capuae clandestinum cepissent 7 consilium. sacrificio perfecto per viatorem imperator acciri 8 jubebat nobilissimum quemque genere factisque. introducebantur. erat cum alius apparatus sacri, qui perfundere religione animum posset, tum in loco circa omni contecto arae in medio victimaeque circa caesae et cir-9 cumstantes centuriones strictis gladiis. admovebatur altaribus magis ut victima quam ut sacri particeps, adigebaturque iure iurando quae visa auditaque in eo loco es-10 sent non enuntiaturum. dein iurare cogebant diro quodam carmine in execrationem capitis familiaeque et stirpis conposito, nisi isset in proelium, quo imperatores duxissent, et si aut ipse ex acie fugisset aut, si quem fugientem vi-11 disset, non extemplo occidisset. id primo quidam abnuentes iuraturos se obtruncati circa altaria sunt; iacentes deinde inter stragem victimarum documento ceteris fuere. 12 ne abnuerent. primoribus Samnitium ea detestatione obstrictis decem nominati ab imperatore: eis dictum, ut vir virum legerent, donec sedecim milium numerum confecissent. ea legio linteata ab integumento consaepti, in quo sacrata nobilitas erat, appellata est. his arma insignia 13 data et cristatae galeae, ut inter ceteros eminerent. paulo plus viginti milium alius exercitus fuit nec corporum specie nec gloria belli nec apparatu linteatae legioni dispar. hic hominum numerus [quod roboris erat] ad Aquiloniam consedit.

1 XXXIX. Consules profecti ab urbe, prior Sp. Carvilius, cui veteres legiones, quas M. Atilius superioris anni consul in agro Interamnati reliquerat, decretae erant. 2 cum eis in Samnium profectus, dum hostes operati superstitionibus concilia secreta agunt, Amiternum oppidum de 3 Samnitibus vi cepit. caesa ibi milia hominum duo ferme

atque octingeuti, capta quattuor milia ducenti septuaginta. Papirius novo exercitu — ita enim decretum erat — 4 scripto Duroniam urbem expugnavit. minus quam collega cepit hominum, plus aliquanto occidit; praeda opulenta utrubique est parta. inde pervagati Samnium consules, 5 maxime depopulato Atinate agro, Carvilius ad Cominium, Papirius ad Aquiloniam, ubi summa rei Samnitium erat. pervenit. ibi aliquamdiu nec cessatum ab armis est ne- 6 que naviter pugnatum; lacessendo quietos, resistentibus cedendo comminandoque magis quam inferendo pugnam dies absumebatur. quod cum \*inciperetur remittereturque. omnium rerum etiam parvarum eventus proferebatur in dies. altera Romana castra, quae viginti milium spatio 7 aberant, et absentis collegae consilia omnibus gerendis intererant rebus, intentiorque Carvilius, quo maiore discrimine res vertebatur, in Aquiloniam quam ad Cominium, quod obsidebat, erat. L. Papirius, iam per omnia ad 8 dimicandum satis paratus, nuntium ad collegam mittit sibi in animo esse, postero die, si per auspicia liceret, confligere cum hoste; opus esse et illum, quanta maxuma vi 9 posset, Cominium oppugnare, ne quid laxamenti sit Samnitibus ad subsidia Aquiloniam mittenda. diem ad pro-10 ficiscendum nuntius habuit; nocte rediit, adprobare collegam consulta referens. Papirius nuntio misso extemplo 11 contionem habuit; multa de universo genere belli, multa de praesenti hostium apparatu, vana magis specie quam efficaci ad eventum, disseruit: non enim cristas vulnera 12 facere, et per picta atque aurata scuta transire Romanum pilum, et candore tunicarum fulgentem aciem, ubi res ferro geratur, cruentari. auream olim atque argenteam Samni- 13 fium aciem a parente suo occidione occisam, spoliague ea honestiora victori hosti quam ipsis arma fuisse. hoc forsan nomini familiaeque suae, ut adversus maximos conatus Samnitium opponerentur duces spoliaque ea referrent, quae insignia publicis etiam locis decorandis essent. deos inmortales adesse propter totiens petita foedera, 15 totiens rupta: tum, si qua coniectura mentis divinae sit, nulli umquam exercitui fuisse infestiores, quam qui ne-18

fando sacro mixta hominum pecudumque caede respersus, ancipiti deum irae devotus, hinc foederum cum Ro-17 manis ictorum testes deos, hine iuris iurandi adversus foedera suscepti execrationes horrens, invitus iuraverit. oderit sacramentum, uno tempore deos cives hostes metuat. XL. Haec conperta perfugarum indiciis cum apud infensos iam sua sponte milites disseruisset, simul divinae humanaeque spei pleni clamore consentienti pugnam poscunt; paenitet in posterum diem dilatum certamen; mo-2 ram diei noctisque oderunt. tertia vigilia noctis iam relatis litteris a collega Papirius silentio surgit et pullarium in 3 auspicium mittit. nullum erat genus hominum in castris intactum cupiditate pugnae, summi infimique acque intenti erant; dux militum, miles ducis ardorem spectabat. 4 is ardor omnium etiam ad eos, qui auspicio intererant, pervenit. nam cum pulli non pascerentur, pullarius auspicium 5 mentiri ausus tripudium solistimum consuli nuntiavit. consul laetus auspicium egregium esse et deis auctoribus rem 6 gesturos pronuntiat, signumque pugnae proponit. exeunti iam forte in aciem nuntiat perfuga viginti cohortes Samnitium — quadringenariae ferme erant — Cominium profectas. quod ne ignoraret collega, extemplo nuntium mittit; ipse signa ocius proferri iubet; subsidiaque suis quaeque 7 locis et praefectos subsidiis adtribuerat. dextro cornu L. Volumnium, sinistro L. Scipionem, equitibus legatos alios, 8 C. Caedicium et T. Trebonium, praesecit. Sp. Nautium mulos detractis clitellis cum \* cohortibus alariis in tumulum conspectum propere circumducere iubet atque inde inter ipsam dimicationem quanto maxime posset moto pul-9 vere ostendere. dum his intentus imperator erat, altercatio inter pullarios orta de auspicio eius diei exauditaque ab equitibus Romanis, qui rem haud spernendam rati Sp. Papirio, fratris filio consulis, ambigi de auspicio re-10 nuntiaverunt. iuvenis ante doctrinam deos spernentem natus rem inquisitam, ne quid inconpertum deferret, ad 11 consulem detulit. cui ille: ..tu quidem macte virtute diligentiaque esto! ceterum qui auspicio adest, si quid falsi

nuntiat, in semet ipsum religionem recipit: mihi quidem

tripudium nuntiatum populo Romano exercituique egregium auspicium est." centurionibus deinde imperavit, uti 12 pullarios inter prima signa constituerent. promovent et Samnites signa; insequitur acies ornata armataque, ut hostibus quoque magnificum spectaculum esset. priusquam 13 clamor tolleretur concurrereturque, emisso temere pilo ictus pullarius ante signa cecidit. quod ubi consuli nuntiatum est: "dii in proelio sunt" inquit, "habet poenam noxium caput." ante consulem haec dicentem corvus voce clara 14 occinuit; quo laetus augurio consul, adfirmans numquam humanis rebus magis praesentes interfuisse deos, signa canere et clamorem tolli iussit.

XLI. Proelium commissum atrox. ceterum longe 1 disparibus animis: Romanos ira spes ardor certaminis avidos hostium sanguinis in proelium rapit; Samnitium magnam partem necessitas ac religio invitos magis resistere quam inferre pugnam cogit. hec sustinuissent pri- 2 mum clamorem atque impetum Romanorum, per aliquot iam annos vinci adsueti, ni potentior alius metus insidens pectoribus a fuga retineret. quippe in oculis erat omnis 3 ille occulti paratus sacri et armati sacerdotes et promisca hominum pecudumque strages et respersae fando nefandoque sanguine arae et dira execratio ac furiale carmen, detestandae familiae stirpique conpositum: iis vinculis fugae obstricti stabant, civem magis quam hostem timentes. instare Romanus a cornu utroque, a media acie, et caedere 4 deorum hominumque attonitos metu; repugnatur segniter, ut ab iis, quos timor moraretur a fuga. iam prope ad 5 signa caedes pervenerat, cum ex transverso pulvis velut ingentis agminis incessu motus apparuit. Šp. Nautius — Octavium Maecium quidam eum tradunt — dux alaribus cohortibus, erat; pulverem maiorem quam pro nu-6 mero excitabant: insidentes mulis calones frondosos ramos per terram trahebant. arma signaque per turbidam lucem in primo apparebant; post altior densiorque pulvis equitum speciem cogentium agmen dabat; fefellitque non? Samnites modo, sed etiam Romanos, et consul adfirmavit errorem clamitans inter prima signa, ita ut vox etiam ad

hostis accideret, captum Cominium, victorem collegam adesse; adniterentur vincere, priusquam gloria alterius 8 exercitus fieret. haec insidens equo. inde tribunis centurionibusque imperat, ut viam equitibus patefaciant; ipse Trebonio Caedicioque praedixerat, ut, ubi se cuspidem erectam quatientem vidissent, quanta maxima vi possent, 9 concitarent equites in hostem. ad nutum omnia ut ex ante praeparato fiunt: panduntur inter ordines viae, provolat eques atque infestis cuspidibus in medium agmen hostium ruit, perrumpitque ordines, quacumque impetum dedit. 10 instant Volumnius et Scipio et perculsos sternunt. iam deorum hominumque victa vis: funduntur linteatae cohortes; pariter iurati iniuratique fugiunt, nec quemquam 11 praeter hostes metuunt. peditum agmen, quod superfuit pugnae, in castra aut Aquiloniam conpulsum est, nobilitas equitesque Bovianum perfugerunt. equites eques sequitur, peditem pedes; diversa cornua dextrum ad castra 12 Samnitium, laevum ad urbem tendit. prior aliquanto Volumnius castra cepit; ad urbem Scipioni maiore resistitur vi, non quia plus animi victis est, sed melius muri quam vallum armatos arcent: inde lapidibus propulsant hostem 13 Scipio, nisi in primo pavore, priusquam colligerentur animi, transacta res esset, lentiorem fore munitae urbis oppugnationem ratus, interrogat milites, satin aequo animo paterentur ab altero cornu castra capta esse, se victores pelli 14 a portis urbis. reclamantibus universis primus ipse scuto super caput elato pergit ad portam, secuti alii testudine facta in urbem perrumpunt, deturbatisque Samnitibus quae · circa portam erant muri occupavere; penetrare in interiora 1 urbis, quia pauci admodum erant, non audent. XLII. Haec primo ignorare consul et intentus recipiendo exercitui esse: iam enim praeceps in occasum sol erat, et adpetens nox 2 periculosa et suspecta omnia etiam victoribus faciebat. progressus longius ab dextra capta castra videt, ab laeva clamorem in urbe mixtum pugnantium ac paventium fremitu 8 esse. et tum forte certamen ad portam erat. advectus deinde equo propius ut suos in muris videt nec iam integri quicquam esse, quoniam temeritate paucorum magnae rei

parta occasio esset, acciri quas receperat copias signaque in urbem inferri iussit. ingressi proxima, ea parte, quia 4 nox adpropinquabat, quievere. nocte oppidum ab hostibus 5 desertum est. caesa illo die ad Aquiloniam Samnitium milia viginti trecenti quadraginta, capta tria milia octingenti et septuaginta, signa militaria nonaginta septem. ceterum illud memoriae traditur, non ferme alium ducem 6 laetiorem in acie visum seu suopte ingenio seu fiducia bene gerundae rei. ab eodem robore animi neque controverso 7 auspicio revocari a proelio potuit, et in ipso discrimine, quo templa deis inmortalibus voveri mos erat, voverat Iovi Victori, si legiones hostium fudisset, pocillum mulsi, priusquam temetum biberet, sese facturum. id votum dis

cordi fuit, et auspicia in bonum verterunt.

XLIII. Eadem fortuna ab altero consule ad Cominium 1 prima luce ad moenia omnibus copiis admotis corona cinxit urbem subsidiaque firma, ne qua eruptio fieret, portis opposuit. iam signum dantem eum nuntius 2 a collega trepidus de viginti cohortium adventu et ab impetu moratus est et partem copiarum revocare instructam intentamque ad oppugnandum coegit. D. Brutum Scae-3 vam legatum cum legione prima et decem cohortibus alariis equitatuque ire adversus subsidium hostium iussit: quocumque in loco fuisset obvius, obsisteret ac mora-4 retur, manumque, si forte ita res posceret, conferret, modo ne ad Cominium eae copiae admoveri possent. scalas ferri ad muros ab omni parte urbis iussit ac testudine ad portas successit. simul et refringebantur portae et vis undique in muros fiebat. Samnites sicut, antequam in muris viderent armatos, satis animi habuerunt ad prohibendos urbis aditu hostes, ita, postquam iam non ex intervallo nec mis- 6 silibus, sed comminus gerebatur res, et, qui aegre successerant ex plano in muros loco, quem magis timuerant, victo facile in hostem inparem ex aequo pugnabant, relictis tur- 7 ribus murisque in forum omnes conpulsi, paulisper inde temptaverunt extremam pugnae fortunam, deinde abiectis armis 8 ad undecim milia hominum et quadringenti in fidem consulis venerunt; caesa ad quatuor milia octingenti octoginta.

Sic ad Cominium, sic ad Aquiloniam gesta res. inde medio inter duas urbes spatio, ubi tertia expectata erat pugna, hostes non inventi, septem milia passum cum abessent a Cominio, revocati ab suis neutri proelio occur-10 rerunt. primis ferme tenebris, cum in conspectu iam castra, iam Aquiloniam habuissent, clamor eos utrimque par 11 accidens sustinuit; deinde regione castrorum, quae incensa ab Romanis erant, flamma late fusa certiori cla-12 dis indicio progredi longius prohibuit. eo ipso loco [prope] temere sub armis strati passim inquietum omne tempus 13 noctis expectando timendoque lucem egere. prima luce,

incerti, quam in partem intenderent iter, repente in fugam consternantur conspecti ab equitibus, qui egressos nocte ab oppido Samnites persecuti viderant multitudinem non

14 vallo, non stationibus firmatam; conspecta et ex muris Aquiloniae ea multitudo erat, iamque etiam legionariae cohortes sequebantur. ceterum nec pedes fugientes persequi potuit, et ab equite novissimi agminis ducenti ferme 15 et octoginta interfecti. arma multa pavidi ac signa mili-

taria duodeviginti reliquere; alio agmine incolumi, ut ex tanta trepidatione. Bovianum perventum est.

XLIV. Laetitiam utriusque exercitus Romani auxit et ab altera parte feliciter gesta res. uterque ex alterius sententia consul captum oppidum diripiendum militi de-2 dit, exhaustis deinde tectis ignem iniecit, eodemque die Aquilonia et Cominium deflagravere, et consules cum gra-3 tulatione mutua legionum suaque castra coniunxere. conspectu duorum exercituum et Carvilius suos pro cuiusque merito laudavit donavitque, et Papirius, apud quem multiplex in acie, circa castra, circa urbem fuerat certamen. Sp. Nautium, Sp. Papirium fratris filium et quattuor centuriones manipulumque hastatorum armillis aureis-4 que coronis donavit: Nautium propter expeditionem, qua magni agminis modo terruerat hostes, iuvenem Papirium propter navatam cum equitatu et in proelio operam et nocte, quia fugam infestam Samnitibus ab Aquilonia clam 5 egressis fecit; centuriones militesque, quia primi portam murumque Aquiloniae ceperant; equites omnes ob insignem multis locis operam corniculis armillisque argenteis donat. consilium inde habitum, cum iam tempus esset 6 deducendi ab Samnio exercitus aut utriusque aut certe alterius. optimum visum, quo magis fractae res Samnitium 7 essent, eo pertinacius et infestius agere cetera et persequi, ut perdomitum Samnium insequentibus consulibus tradi posset. quando iam nullus esset hostium exercitus, 8 qui signis conlatis dimicaturus videretur, unum superesse belli genus, urbium oppugnationes, quarum per excidia militem locupletare praeda et hostem pro aris ac focis dimicantem conficere possent. itaque litteris missis ad 9 senatum populumque Romanum de rebus ab se gestis diversi, Papirius ad Saepinum, Carvilius ad Veliam oppugnandam legiones ducunt.

XLV. Litterae consulum ingenti laetitia et in curia 1 et in contione auditae, et quadridui supplicatione publicum gaudium privatis studiis celebratum est. nec populo Ro-2 mano magna solum sed peropportuna etiam ea victoria fuit, quia per idem forte tempus rebellasse Etruscos adlatum est. subibat cogitatio animum, quonam modo to-3 lerabilis futura Etruria fuisset, si quid in Samnio adversi evenisset, quae coniuratione Samnitium erecta, quoniam ambo consules omnisque Romana vis aversa in Samnium esset, occupationem populi Romani pro occasione rebellegationes sociorum, a M. Atilio prae-4 landi habuisset. tore in senatum introductae, querebantur uri ac vastari agros a finitimis Etruscis, quod desciscere a populo Romano nollent, obtestabanturque patres conscriptos, ut se 5 a vi atque iniuria communium hostium tutarentur. responsum legatis curae senatui futurum, ne socios fidei suae paeniteret; Etruscorum prope diem eandem fortunam quam Samnitium fore, segnius tamen, quod ad Etruriam adti-6 nebat, acta res esset, ni Faliscos quoque, qui per multos annos in amicitia fuerant, adlatum foret arma Etruscis iunxisse. huius propinguitas populi acuit curam patribus, 7 ut fetiales mittendos ad res repetendas censerent. quibus non redditis ex auctoritate patrum iussu populi bellum Faliscis indictum est, iussique consules sortiri, uter ex 8

Samnio in Etruriam cum exercitu transiret, iam Carvilius Veliam et Palumbinum et Herculaneum ex Samnitibus 9 ceperat, Veliam intra paucos dies, Palumbinum eodem, 10 quo ad muros accessit. ad Herculaneum etiam signis conlatis ancipiti proelio et cum maiore sua quam hostium iactura dimicavit; castris deinde positis moenibus hostem 11 inclusit. oppugnatum oppidum captumque. in his tribus urbibus capta aut caesa ad decem milia hominum, ita ut parvo admodum plures caperentur, sortientibus provincias consulibus Etruria Carvilio evenit secundum vota militum, qui vim frigoris iam in Samnio non patiebantur. 12 Papirio ad Saepinum maior vis hostium restitit. saepe in acie, saepe in agmine, saepe circa ipsam urbem adversus eruptiones hostium pugnatum; nec obsidio, sed bellum ex aequo erat: non enim muris magis se Samnites quam 18 armis ac viris moenia tutabantur. tandem pugnando in obsidionem iustam coegit hostes, obsidendoque vi atque 14 operibus urbem expugnavit. itaque ab ira plus caedis editum capta urbe: septem milia quadringenti caesi, capta minus tria milia hominum. praeda, quae plurima fuit congestis Samnitium rebus in urbes paucas, militi concessa est.

XLVI. Nives iam omnia oppleverant, nec durari extra tecta poterat: itaque consul exercitum de Samnio 2 deduxit. venienti Romam triumphus omnium consensu est delatus. triumphavit in magistratu, insigni, ut illorum 3 temporum habitus erat, triumpho. pedites equitesque insignes donis transiere ac transvecti sunt; multae civicae 4 coronae vallaresque ac murales conspectae; inspectata spolia Samnitium et decore ac pulchritudine paternis spoliis, quae nota frequenti publicorum ornatu locorum erant, conparabantur; nobiles aliquot captivi clari suis patrum-5 que factis ducti; aeris gravis travecta viciens centum milia et quingenta triginta tria milia — id aes redactum ex captivis dicebatur —, argenti, quod captum ex urbibus erat, pondo mille octingenta triginta. omne aes argentumque in aerarium conditum, militibus nihil datum ex 6 praeda est. auctaque ea invidia est ad plebem, quod tributum etiam in stipendium militum conlatum est, cum si spreta gloria fuisset captivae pecuniae in aerarium inlatae, et militi munus dari ex praeda et stipendium militare praestari potuisset. aedem Quirini dedicavit; quam in ipsa 7 dimicatione votam apud neminem veterem auctorem invenio, neque hercule tam exiguo tempore perficere potuisset: ab dictatore patre votam filius consul dedicavit exornavitque hostium spoliis, quorum tanta multitudo fuit, ut 8 non templum tantum forumque iis ornaretur, sed sociis etiam colonisque finitumis ad templorum locorumque publicorum ornatum dividerentur. ab triumpho exercitum 9 in agrum Vescinum, quia regio ea infesta ab Samnitibus erat, hibernatum duxit.

Inter haec Carvilius consul in Etruria Troilum primum 10 oppugnare adortus quadringentos septuaginta ditissimos, pecunia grandi pactos, ut abire inde liceret, dimisit, ce-11 teram multitudinem oppidumque ipsum vi cepit. quinque castella locis sita munitis expugnavit. caesa ibi 12 hostium duo milia quadringenti, minus duo milia capti. et Faliscis pacem petentibus annuas indutias dedit pactus centum milia gravis aeris et stipendium eius anni militibus. his rebus actis ad triumphum decessit, ut minus cla-13 rum de Samnitibus, quam collegae triumphus fuerat, ita cumulo Etrusci belli aequatum. aeris gravis tulit in ae-14 rarium trecenta octoginta milia; reliquo aere aedem Fortis Fortunae de manubiis faciendam locavit prope aedem eius deae ab rege Servio Tullio dedicatam; et militibus 15 ex praeda centenos binos asses et alterum tantum centurionibus atque equitibus malignitate collegae gratius ac cipientibus munus divisit. favor consulis tutatus ad po-16 pulum est L. Postumium legatum eius, qui dicta die a M. Scantio tribuno plebis fugerat in legatione, ut fama ferebat, populi iudicium; iactarique magis quam peragi accusatio eius poterat.

XLVII. Exacto iam anno novi tribuni plebis magi-1 stratum inierant, hisque ipsis, quia vitio creati erant, quinque post dies alii suffecti. lustrum conditum eo anno 2 est a P. Cornelio Arvina C. Marcio Rutilo censoribus:

censa capitum milia ducenta sexaginta duo trecenta viginti unum. censores vicesimi sexti a primis censoribus,
3 lustrum undevicesimum fuit. — Eodem anno coronati primum ob res bello bene gestas ludos Romanos spectarunt,
palmaeque tum primum translato e Graecia more victori4 bus datae. — Eodem anno ab aedilibus curulibus, qui eos
ludos fecerunt, damnatis aliquot pecuariis via a Martis silice ad Bovillas perstrata est.

Comitia consularia L. Papirius habuit: creavit consules Q. Fabium Maximi f. Gurgitem et D. Iunium Brutum

Scaevam; ipse Papirius praetor factus.

Multis rebus laetus annus vix ad solacium unius mali, pestilentiae urentis simul urbem atque agros, suffecit, portentoque iam similis clades erat, et libri aditi, quinam finis aut quod remedium eius mali ab diis daretur. inventum in libris Aesculapium ab Epidauro Romam arcessendum. neque eo anno, quia bello occupati consules erant, quicquam de ea re actum, praeterquam quod unum diem Aesculapio supplicatio habita est.

# PERIOCHA LIBRI XI.

Cum Fabius Gurges consul male adversus Samnites pugnasset et senatus de removendo eo ab exercitu ageret, Fabius Maximus pater deprecatus hanc fili ignominiam eo maxime senatum movit, quod iturum se filio legatum pollicitus est, idque praestitit. eius consiliis et opera filius consul adiutus caesis Samnitibus triumphavit; C. Pontium imperatorem Samnitium, ductum in triumpho, securi percussit. cum pestilentia civitas laboraret, missi legati. ut Aesculapi signum Romam ab Epidauro transferrent, anguem, qui se in navem corum contulerat, in quo ipsum numen esse constabat, deportaverunt; eoque in insulam Tiberis egresso eodem loco aedes Aesculapio constituta est. L. Postumius consularis, quoniam, cum exercitui praeesset, opera militum in agro suo usus erat, damnatus est. pacem petentibus Samnitibus foedus quarto renovatum est. Curius Dentatus consul Samnitibus caesis et Sabinis, qui rebellaverant, victis et in deditionem acceptis bis in eodem magistratu triumphavit. coloniae deductae sunt Castrum Sena Hadria, triumviri capitales tune primum creati sunt. censu acto lustrum conditum est: censa sunt civium capita CCLXXII. plebs propter aes alienum post graves et longas seditiones ad ultimum secessit in Ianiculum, unde a Q. Hortensio dictatore deducta est; isque in ipso magistratu decessit. res praeterea contra Vulsinienses gestas continet, item adversus Lucanos, contra quos auxilium Thurinis ferre placuerat.

#### PERIOCHA LIBRI XII.

Cum legati Romanorum a Gallis Senonibus interfecti essent, bello ob id Gallis indicto, L. Caecilius praetor ab eis cum legionibus caesus est. cum a Tarentinis classis Romana direpta esset, duumviro, qui praeerat classi, occiso, legati, ad eos a senatu, ut de his iniuriis quererentur, missi, pulsati sunt. ob id bellum eis indictum est. Samnites defecerunt. adversus eos et Lucanos et Brittios et Etruscos aliquot proeliis a conpluribus ducibus bene pugnatum est. Pyrrhus Epirotarum rex, ut auxilium Tarentinis ferret, in Italiam venit. cum in praesidium Reginorum legio Campana cum praefecto Decio Vibellio missa esset, occisis Reginis Regium occupavit.

# PERIOCHA LIBRI XIII.

Valerius Laevinus consul parum prospere adversus Pyrrhum pugnavit, elephantorum maxime inustitata facie territis militibus. post id proclium cum corpora Romanorum, qui in acie ceciderant. Pyrrhus inspiceret, omnia versa in hostem invenit. populabundus usque ad urbem Romanam processit. C. Fabricius missus ad eum a senatu, ut de redimendis captivis ageret, frustra, ut patriam desereret, a rege temptatus est, captivi sine pretio remissi sunt. Cineas legatus a Pyrrho ad senatum missus petiit, ut conponendae pacis causa rex in urbem reciperetur. de qua re cum ad frequentiorem senatum referri placuisset, Appius Claudius, qui propter valetudinem oculorum iam diu consiliis publicis se abstinuerat, venit in curiam et sententia sua tenuit, ut id Pyrrho negaretur. Cn. Domitius censor primus ex plebe lustrum condidit: censa sunt civium capita CCLXXXVII CCXXII. iterum adversus Pyrrhum dubio eventu pugnatum est. cum Carthaginiensibus quarto foedus renovatum est. cum C. Fabricio consuli is, qui ad eum a Pyrrho transfugerat, polliceretur venenum se regi daturum, cum indicio ad regem remissus est. res praeterea contra Lucanos et Bruttios, Samnites et Etruscos prospere gestas continet.

# PERIOCHA LIBRI XIV.

Pyrrhus in Siciliam traiecit. cum inter alia prodigia fulmine delectum esset in Capitolio Iovis signum, caput eius per haruspices inventum est. Curius Dentatus cum dilectum haberet, eius, qui citatus non responderat, bona primus vendidit; item Pyrrhum ex Sicilia in Italiam reversum vicit et Italia expulit. Fabricius censor P. Cornelium Rufinum consularem senatu movit, quod is decem argenti pondo facti haberet. lustro a censoribus condito censa sunt capita civium CCLXXI CCXXXIII. cum Ptolemaeo Aegypti rege societas iuncta est. Sextilia virgo Vestalis damnata incesti viva defossa est. coloniae deductae sunt Posidonia et Cosa. Carthaginiensium est. res praeterea contra Lucanos et Bruttios et Samnites feliciter gestas et Pyrrhi regis mortem continet.

# PERIOCHA LIBRI XV.

Victis Tarentinis pax et libertas data est. legio Campana, quae Regium occupaverat, obsessa deditione facta securi percussa est. cum legatos Apolloniatium ad senatum missos quidam iuvenes pulsassent, dediti sunt Apolloniatibus. Picentibus victis pax data est. coloniae deductae Ariminum in Piceno, Beneventum in Samnio. tune primum populus Romanus argento uti coepit. Umbri et Sallentini victi in deditionem accepti sunt. quaestorum numerus ampliatus est, ut essent octo.

# PERIOCHA LIBRI XVI.

Origo Carthaginiensium et primordia urbis eorum referuntur. contra quos et Hieronem regem Syracusanorum auxilium Mamertinis ferendum senatus censuit, cum de ea re inter suadentes, ut id feret, dissuadentesque contentio fuisset; transgressisque tunc primum mare equitibus Romanis adversus Hieronem saepius bene pugnatum. petenti pax data est. lustrum a censoribus conditum: censa sunt civium capita CCLXXXII CCXXXIII. Decimus Innius Brutus munus gladiatorium in honorem defuncti patris primus edidit. colonia Aesernia deducta est. res praeterea contra Poenos et Vulsinios prospere gestas continet.

# PERIOCHA LIBRI XVII.

Ca. Cornelius consul a classe Punica circumventus et per fraudem, velut in conloquium evocatus, captus est. C. Duillius consul adversus classem Poenorum prospere pugnavit primusque omnium Romanorum ducum navalis victoriae duxit triumphum, ob quam causam ei perpetuus quoque honos habitus est, nt revertenti a cena tibicine canente funale praeferretur. L. Cornelius consul in Sardinia et Corsica contra Sardos et Corsos et Hannonem Poenorum ducem feliciter pugnavit. Atilius Calatinus consul cum in locum a Poenis circumsessum temere exercitum duxisset, M. Calpurni tribuni militum virtute et opera evasit, qui cum trecentis militus eruptione facta hostes in se converterat. Hannibal dux Poenorum victa classe, cui praefuerat, a militibus suis in crucem sublatus est. Atilius Regulus consul victis navali proelio Poenis in Africam traiecit.

# PERIOCHA LIBRI XVIII.

Atilius Regulus in Africa serpentem portentosae magnitudinis cum magna clade militum occidit, et cum aliquot proeliis bene adversus Carthaginienses pugnasset, sucessorque ei a senatu prospere bellum gerenti non mitteretur, id ipsum per litteras ad senatum missas questus est, in quibus inter causas petendi sucessoris \*, quod agellus eius a mercennariis desertus esset. quaerente deinde for tuna, ut magnum utriusque casus exemplum iu Regulo proderetur. arcessito a Carthaginiensibus Xanthippo, Lacedaemoniorum duce. victus proelio et captus est. res deinde a ducibus Romanis omnibus terra marique prospere gestas deformaverunt naufragia classium. Tib. Coruncanius primus ex plebe pontifex maximus creatus est. M. Sempronius Sophus M. Valerius Maximus censores cum senatum legerent, sedecim senatu moverunt; lustrum condiderunt, quo censa sunt civium capita CCXCVII DCCXCVII. Regulus missus a Carthaginiensibus ad senatum, ut de pace et, si eam non posset impetrare, de commutandis captivis ageret, sed iure iurando adstrictus rediturum se Carthaginem, si commutari captivos non placuisset, utrumque negandi auctor senatui fuit et, cum fide custodita reversus esset, supplicio a Carthaginiensibus de eo sumpto perit.

#### PERIOCHA LIBRI XIX.

Caecilius Metellus rebus adversus Poenos prospere gestis speciosum egit triumphum tredecim ducibus hostium et centum viginti elephantis in eo ductis. Claudius Pulcher consul contra suspleia profectus — iussit mergi pullos, qui cibari nolebant — infeliciter adversus Carthaginienses classe pugnavit et, revocatus a senatu iussusque dictatorem dicere. Claudium Gliciam dixit, sortis ultimae hominem, qui, coactus abdicare se magistratu, postea ludos praetextatus spectavit. A. Atilius Calatinus primus dictator extra Italiam exercitum duxit. commutatio captivorum cum Poenis facta est. coloniae deductae sunt Fregenae, in agro Sallentino Brundisium. lustrum a censoribus conditum est. censa sunt civium capita CCXII CCXII. Claudia, soror P. Claudi, qui contemptis auspiciis male pugnaverat, a ludis revertens cum turba premeretur, dixit, ntinam frater meus viveret! iterum classem duceret." ob eam causam multa ei dicta est. duo praetores tunc primum creati sunt. Caecilius Metellus pontifex maximus A. Postumium consulem, quoniam idem et flamen Martialis erat, cum is ad bellum gerendum proficisci vellet, in urbe tenuit nec passus est a sacris recedere. rebus adversus Poenos a pluribus ducibus prospere gestis summam victoriae C. Lutatius consul victa ad Aegates insulas classe Poenorum imposuit. petentibus Carthaginiensibus pax data est. cum templum Vestae arderet, Caecilius Metellus pontifex maximus ex incendio sacra rapuit. duae tribus adiectae sunt , Velina et Quirina.

#### PERIOCHA LIBRI XX.

Falisci cum rebellassent, sexto die perdomiti in deditionem venerunt. Spoletium colonia deducta est. adversus Ligures tunc primum exercitus promotus est. Sardi et Corsi cum rebellassent. subacti sunt. Tuccia virgo Vestalis incesti damnata est. bellum Illyriis propter unum ex legatis, qui ad eos missi erant, occisum indictum est, subactique in deditionem venerunt, praetorum numerus ampliatus est, ut essent quattuor. Galli transalpini, qui in Italiam inruperant, caesi sunt. eo bello populum Romanum sui Latinique nominis trecenta milia armatorum nabuisse dicit. exercitibus Romanis tunc primum trans Padum ductis Galli Insubres aliquot proeliis fusi in deditionem venerunt. M. Claudius Marcellus consul occiso Gallorum Insubrium duce Vertomaro opima spolia retulit. Histri subacti sunt. item Illyrii cum rebellassent, domiti in deditionem venerunt. lustrum a censoribus bis conditum est: primo lustro censa sunt civium capita CCLXX CCXIII. \*\*\* libertini in quattuor tribus redacti sunt, cum antea dispersi per omnes fuissent. Esquilinam Palatinam Suburanam Collinam. C. Flaminius censor viam Flaminiam muniit et circum Flaminium exstruxit. coloniae deductae sunt in agro de Gallis capto, Placentia et Cremona.

# PERIOCHA LIBRI XXI.

Initia belli Punici secundi. \*\* actum narrat et Hannibalis ducis Poenorum contra foedus per Hiberum flumen transitus. a quo Saguntum sociorum populi Romani civitas obsessa octavo mense capta est. de quibus iniuriis missi legati ad Carthaginienses qui quererentur. cum satisfacere nollent, bellum eis indictum est. Hannibal superato Pyrenaeo saltu per Gallias fusis Volcis, qui obsistere conati erant ei, ad Alpes venit, et laborioso per eas transitu, cum montanos quoque Gallos obvios aliquot proeliis repulisset, descendit in Italiam et ad Ticinum flumen Romanos equestri proelio fudit. in quo vulneratum P. Cornelium Scipionem protexti filius, qui Africani postea nomen accepit. iterumque exercitu Romano ad flumen Trebiam fuso Hannibal Apenninum quoque permagna vexatione militum propter vim tempestatium transitt. Cn. Cornelius Scipio in Hispania contra Poenos prospere pugnavit duce hostium Magone capto.

# TITI LIVI AB URBE CONDITA LIBER XXI.

I. In parte operis mei licet mihi praefari, quod in 1 principio summae totius professi plerique sunt rerum scriptores, bellum maxime omnium memorabile, quae umquam gesta sint, me scripturum, quod Hannibale duce Carthaginienses cum populo Romano gessere. nam neque 2 validiores opibus ullae inter se civitates gentesque contulerunt arma, neque his ipsis tantum umquam virium aut roboris fuit; et haud ignotas belli artes inter sese, sed expertas primo Punico conserebant bello, et adeo varia fortuna belli ancepsque Mars fuit, ut propius periculum fuerint, qui vicerunt. odiis etiam prope maioribus certa- 3 runt quam viribus, Romanis indignantibus, quod victoribus victi ultro inferrent arma, Poenis, quod superbe avareque crederent imperitatum victis esse. fama est etiam 4 Hannibalem annorum ferme novem, pueriliter blandientem patri Hamilcari, ut duceretur in Hispaniam, cum perfecto Africo bello exercitum eo traiecturus sacrificaret, altaribus admotum tactis sacris iure iurando adactum se, cum primum posset, hostem fore populo Romano. angebants ingentis spiritus virum Sicilia Sardiniaque amissae: nam et Siciliam nimis celeri desperatione rerum concessam et Sardiniam inter motum Africae fraude Romanorum sti1 pendio etiam insuper inposito interceptam. II. His anxius curis ita se Africo bello, quod fuit sub recentem Romanam pacem, per quinque annos, ita deinde novem annis
2 in Hispania augendo Punico imperio gessit, ut appareret maius eum, quam quod gereret, agitare in animo bellum, et, si diutius vixisset, Hamilcare duce Poenos arma Italiae inlaturos fuisse, qui Hannibalis ductu intulerunt.

Mors Hamilcaris peropportuna et pueritia Hannibalis distulerunt bellum. medius Hasdrubal inter patrem ac filium octo ferme annos imperium obtinuit, flore aetatis, 4 uti ferunt, primo Hamilcari conciliatus, gener inde ob aliam indolem profecto animi adscitus, et, quia gener erat, factionis Barcinae opibus, quae apud milites plebemque plus quam modicae erant, haud sane voluntate prin-5 cipum in imperio positus. is plura consilio quam vi gerens hospitiis magis regulorum conciliandisque per amicitiam principum novis gentibus quam bello aut armis rem Car-6 thaginiensem auxit. ceterum nihilo ei pax tutior fuit: barbarus eum quidam palam ob iram interfecti ab eo domini obtruncat; conprensusque ab circumstantibus haud alio, quam si evasisset, vultu, tormentis quoque cum laceraretur, eo fuit habitu oris, ut superante laetitia dolores ridentis 7 etiam speciem praebuerit. Cum hoc Hasdrubale, quia mirae artis in sollicitandis gentibus imperioque suo iungendis fuerat, foedus renovaverat populus Romanus, ut finis utriusque imperii esset amnis Hiberus, Saguntinisque mediis inter imperia duorum populorum libertas servaretur. III. In Hasdrubalis locum haud dubia res fuit, quin \*\*

praerogativa militaris, qua extemplo iuvenis Hannîbal in praetorium delatus imperatorque ingenti omnium clamore atque adsensu appellatus erat, favor plebis sequebatur. hunc vixdum puberem Hasdrubal litteris ad se accerasierat, actaque res etiam in senatu fuerat. Barcinis nitentibus, ut adsuesceret militiae Hannibal atque in paternas succederet opes Hanno, alterius factionis princeps

"et aequum postulare videtur" inquit "Hasdrubal, et ego tamen non censeo quod petit tribuendum." cum admira- 4 tione tam ancipitis sententiae in se omnis convertisset, "florem aetatis" inquit "Hasdrubal, quem ipse patri Hannibalis fruendum praebuit, iusto iure eum a filio repeti censet; nos tamen minime decet iuventutem nostram pro militari rudimento adsuefacere libidini praetorum. an hoc 5 timemus, ne Hamilcaris filius nimis sero imperia inmodica et regni paterni speciem videat, et, cuius regis genero hereditarii sint relicti exercitus nostri, eius filio parum mature serviamus? ego istum juvenem domi tenendum, sub 6 legibus, sub magistratibus docendum vivere aequo iure cum ceteris censeo, ne quandoque parvus hic ignis incendium ingens exsuscitet." IV. Pauci ac ferme optimus 1 quisque Hannoni adsentiebantur; sed, ut plerumque fit, maior pars meliorem vicit.

Missus Hannibal in Hispaniam primo statim adventu omnem exercitum in se convertit: Hamilcarem iuvenem 2 redditum sibi veteres milites credere, eundem vigorem in vultu vimque in oculis, habitum oris lineamentaque intueri. dein brevi effecit, ut pater in se minimum momentum ad favorem conciliandum esset. numquam ingenium idem ad 3 res diversissimas, parendum atque imperandum, habilius fuit. itaque haud facile discerneres, utrum imperatori an exercitui carior esset: negue Hasdrubal alium guemguam 4 praeficere malle, ubi quid fortiter ac strenue agendum esset, neque milites alio duce plus confidere aut audere. plurimum audaciae ad pericula capessenda, plurimum consilii inter ipsa pericula erat. nullo labore aut corpus fati- 5 gari aut animus vinci poterat. caloris ac frigoris patientia 6 par; cibi potionisque desiderio naturali, non voluptate modus finitus; vigiliarum somnique nec die nec nocte discriminata tempora: id, quod gerendis rebus superesset, 7 quieti datum; ea neque molli strato neque silentio accersita: multi saepe militari sagulo opertum humi iacentem inter custodias stationesque militu conspexerunt. vesti-8 tus nihil inter aequales excellens: arma atque equi conspiciebantur. equitum peditumque idem longe primus erat,

princeps in proelium ibat, ultimus conserto proelio exce-9 debat. has tantas viri virtutes ingentia vitia aequabant: inhumana crudelitas, perfidia plus quam Punica, nihil veri nihil sancti, nullus deum metus, nullum ius iurandum, 10 nulla religio. cum hac indole virtutum atque vitiorum triennio sub Hasdrubale imperatore meruit nulla re, quae agenda videndaque magno futuro duci esset, praetermissa. V. Ceterum ex quo die dux est declaratus, velut Italia ei provincia decreta bellumque Romanum mandatum esset. 2 niĥil prolatandum ratus, ne se quoque, ut patrem Hamilcarem, deinde Hasdrubalem, cunctantem casus aliquis op-3 primeret. Saguntinis inferre bellum statuit. quibus oppugnandis quia haud dubie Romana arma movebantur, in Olcadum prius fines — ultra Hiberum ea gens in parte magis quam in dicione Carthaginiensium erat — induxit exercitum, ut non petisse Saguntinos, sed rerum serie, finitimis domitis gentibus, jungendoque tractus ad id bel-4 lum videri posset. Cartalam urbem opulentam, caput gentis eius, expugnat diripitque; quo metu perculsae minores civitates stipendio inposito imperium accepere. victor exercitus opulentusque praeda Carthaginem novam in hiberna 5 est deductus. ibi large partiendo praedam stipendioque praeterito cum fide exsolvendo cunctis civium sociorumque animis in se firmatis vere primo in Vaccaeos promo-6 tum bellum. Hermandica et Arbocala eorum urbes vi captae. Arbocala et virtute et multitudine oppidanorum ab Harmandica profugi exulibus Olcadum, 7 diu defensa. priore aestate domitae gentis, cum se iunxissent, concitant 8 Carpetanos, adortique Hannibalem regressum ex Vaccaeis haud procul Tago flumine agmen grave praeda turba-9 vere. Hannibal proelio abstinuit, castrisque super ripam positis, cum prima quies silentiumque ab hostibus fuit, amnem vado traiecit, valloque ita producto, ut locum ad transgrediendum hostes haberent, invadere eos transeun-10 tes statuit. equitibus praecepit, ut, cum ingressos aquam viderent, adorirentur impeditum agmen, in ripa elephantos 11 — quadraginta autem erant — disponit. Carpetanorum cum adpendicibus Olcadum Vaccaeorumque centum milia

fuere, invicta acies, si aeguo dimicaretur campo, itague 12 et ingenio feroces et multitudine freti et, quod metu cessisse credebant hostem, id morari victoriam rati, quod interesset amnis, clamore sublato passim sine ullius imperio, qua cuique proximum est, in amnem ruunt, et ex parte 13 altera ripae vis ingens equitum in flumen inmissa, medioque alveo haudquaquam pari certamine concursum, quippe 14 ubi pedes instabilis ac vix vado fidens vel ab inermi equite equo temere acto perverti posset, eques corpore armisque liber, equo vel per medios gurgites stabili, comminus eminusque rem gereret. pars magna flumine absumpta; qui-15 dam verticoso amni delati in hostis ab elephantis obtriti sunt. postremi, quibus regressus in suam ripam tutior fuit, 16 ex varia trepidatione cum in unum colligerentur, priusquam a tanto pavore reciperent animos, Hannibal agmine quadrato amnem ingressus fugam ex ripa fecit, vastatisque agris intra paucos dies Carpetanos quoque in deditionem accepit. et iam omnia trans Hiberum praeter Sagun- 17 tinos Carthaginiensium erant.

VI. Cum Saguntinis bellum nondum erat, ceterum 1 iam belli causa certamina cum finitimis serebantur, maxume Turdetanis. quibus cum adesset idem, qui litis erat 2 sator, nec certamen iuris, sed vim quaeri appareret, legati a Saguntinis Romam missi auxilium ad bellum iam haud dubie inminens orantes. consules tunc Romae erant P. 3 Cornelius Scipio et Ti. Sempronius Longus. qui cum legatis in senatum introductis de re publica retulissent, placuissetque mitti legatos in Hispaniam ad res sociorum inspiciendas, quibus si videretur digna causa, et Hannibali 4 denuntiarent, ut ab Saguntinis, sociis populi Romani, abstineret, et Carthaginem in Africam traicerent ac sociorum populi Romani querimonias deferrent. — hac legatione 5 decreta necdum missa, omnium spe celerius Saguntum oppugnari adlatum est. tunc relata de integro res ad sena- 6 tum; et alii provincias consulibus Hispaniam atque Africam decernentes terra marique rem gerendam censebant, alii totum in Hispaniam Hannibalemque intenderant bellum. erant qui non temere movendam rem tantam expectandos-7 8 que ex Hispania legatos censerent. haec sententia, quae tutissima videbatur, vicit; legatique eo maturius missi P. Valerius Flaccus et Q. Baebius Tamphilus Saguntum ad Hannibalem atque inde Carthaginem, si non absisteretur bello, ad ducem ipsum in poenam foederis rupti deposcendum.

VII. Dum ea Romani parant consultantque, iam Sa-2 guntum summa vi oppugnabatur. civitas ea longe opulentissima ultra Hiberum fuit, sita passus mille ferme a mari. oriundi a Zacyntho insula dicuntur, mixtique etiam 3 ab Ardea Rutulorum quidam generis; ceterum in tantas brevi creverant opes seu maritimis seu terrestribus fructibus seu multitudinis incremento seu disciplinae sanctitate. qua fidem socialem usque ad perniciem suam coluerunt, 4 Hannibal infesto exercitu ingressus finis pervastatis pas-5 sim agris urbem tripertito adgreditur. angulus muri erat in planiorem patentioremque quam cetera circa vallem vergens: adversus eum vineas agere instituit, per quas 6 aries moenibus admoveri posset. sed ut locus procul muro satis aeguus agendis vineis fuit, ita haudguaguam prospere, postquam ad effectum operis ventum est, coeptis 7 succedebat. et turris ingens inminebat, et murus, ut in suspecto loco, supra ceterae modum altitudinis enjunitus erat, et iuventus delecta, ubi plurimum periculi ac timoris 8 ostendebatur, ibi vi maiore obsistebant. ac primo missilibus submovere hostem nec quicquam satis tutum munientibus pati, deinde iam non pro moenibus modo atque turri tela micare, sed ad erumpendum etiam in stationes 9 operaque hostium animus erat; quibus tumultuariis certa-

minibus haud ferme plures Saguntini cadebant quam Poeni.

10 ut vero Hannibal ipse, dum murum incautius subit, adversum femur tragula graviter ictus cecidit, tanta circa fuga ac trepidatio fuit, ut non multum abesset, quin opera ac vineae desererentur.

1 VIII. Obsidio deinde per paucos dies magis quam oppugnatio fuit, dum vulnus ducis curaretur. per quod tempus ut quies certaminum erat, ita ab apparatu operum 2 ac munitionum nihil cessatum. itaque acrius de integro

coortum est bellum, pluribusque partibus, vix accipientibus quibusdam opera locis, vineae coeptae agi admoverique aries. abundabat multitudine hominum Poenus — ad cen- 3 tum quinquaginta milia habuisse in armis satis creditur —; oppidani ad omnia tuenda atque obeunda multifariam disti- 4 neri coepti [sunt] non sufficiebant. itaque iam ferieban- 5 tur arietibus muri, quassataeque multae partes erant: una continentibus ruinis nudaverat urbem: tris deinceps turris quantumque inter eas muri erat cum fragore ingenti prociderunt. captum oppidum ea ruina crediderant Poeni, qua, 6 velut si pariter utrosque murus texisset, ita utrimque in pugnam procursum est. nihil tumultuariae pugnae simile 7 erat, quales in oppugnationibus urbium per occasionem partis alterius conseri solent, sed iustae acies velut patenti campo inter ruinas muri tectaque urbis modico distantia intervallo constiterant. hinc spes, hinc desperatio animos 8 inritat. Poeno cepisse iam se urbem, si paulum adnitatur, credente, Saguntinis pro nudata moenibus patria corpora opponentibus nec ullo pedem referente, ne in relictum a se locum hostem inmitteret. itaque quo acrius et confer- 9 tim magis utrimque pugnabant, eo plures vulnerabantur nullo inter arma corporague vano intercidente telo. pha- 10 larica erat Saguntinis missile telum hastili abiegno et cetera tereti praeterguam ad extremum, unde ferrum extabat: id, sicut in pilo, quadratum stuppa circumligabant linebantque pice; ferrum autem tres longum habebat pedes, 11 ut cum armis transfigere corpus posset. sed id maxime, etiam si haesisset in scuto nec penetrasset in corpus, pavorem factebat, quod, cum medium accensum mitteretur 12 conceptumque ipso motu multo maiorem ignem ferret. arma omitti cogebat nudumque militem ad insequentes ictus praebebat. IX. Cum diu anceps fuisset certamen, 1 et Saguntinis, quia praeter spem resisterent, crevissent animi, Poenus, quia non vicisset, pro victo esset, clamo- 2 rem repente oppidani tollunt hostemque in ruinas muri expellunt, inde inpeditum trepidantemque exturbant, postremo fusum fugatumque in castra redigunt.

Interim ab Roma legatos venisse nuntiatum est; qui- &

bus obviam ad mare missi ab Hannibale qui dicerent nec tuto eos adituros inter tot tam effrenatarum gentium arma nec Hannibali in tanto discrimine rerum operae esse lega-4 tiones audire. apparebat non admissos Carthaginem protinus ituros. litteras igitur nuntiosque ad principes factionis Barcinae praemittit, ut praepararent suorum animos, ne quid pars altera gratificari populo Romano posset. 1 X. Itaque, praeterquam quod admissi auditique sunt, ea 2 quoque vana atque inrita legatio fuit. Hanno unus adversus senatum causam foederis magno silentio propter 3 auctoritatem suam, non cum adsensu audientium egit, per deos foederum arbitros ac testis senatum obtestans. ne Romanum cum Saguntino suscitarent bellum: monuisse, praedixisse se, ne Hamilcaris progeniem ad exercitum mitterent: non manes, non stirpem eius conquiescere viri, nec umquam, donec sanguinis nominisque Barcini 4 quisquam supersit, quietura Romana foedera., iuvenem flagrantem cupidine regni viamque unam ad id cernentem, si ex bellis bella serendo succinctus armis legionibusque vivat, velut materiam igni praebentes, ad exercitus misi-5 stis. aluistis ergo hoc incendium, quo nunc ardetis. guntum vestri circumsedent exercitus, unde arcentur foedere: mox Carthaginem circumsedebunt Romanae legiones ducibus isdem diis, per quos priore bello rupta foedera 6 sunt ulti. utrum hostem an vos an fortunam utriusque populi ignoratis? legatos ab sociis et pro sociis venientes bonus imperator vester in castra non admisit, ius gentium sustulit; hi tamen, unde ne hostium guidem legati arcentur pulsi, ad nos venerunt; res ex foedere repetuntur. publica fraus absit! auctorem culpae et reum criminis deposcunt. 7 quo lenius agunt, segnius incipiunt, eo, cum coeperint, vereor ne perseverantius saeviant. Aegatis insulas Erycemque ante oculos proponite, quae terra marique per 8 quattuor et viginti annos passi sitis. nec puer hic dux erat, sed pater ipse Hamilcar, Mars alter, ut isti volunt. Tarento, id est Italia, non abstinueramus ex foedere, sic-9 ut nunc. Sagunto non abstinemus. vicerunt ergo dii hominesque, et id, de quo verbis ambigebatur, uter populus

foedus rupisset, eventus belli velut aeguus iudex, unde ius stabat, ei victoriam dedit. Carthagini nunc Hannibal vineas 10 turresque admovet, Carthaginis moenia quatit ariete: Sagunti ruinae — falsus utinam vates sim — nostris capitibus incident, susceptumque cum Saguntinis bellum habendum cum Romanis est. dedemus ergo Hannibalem? dicet 11 aliquis. scio meam levem esse in eo auctoritatem propter paternas inimicitias: sed et Hamilcarem eo perisse la etatus sum, quod, si ille viveret, bellum iam haberemus cum Romanis, et hunc iuvenem tamquam furiam facemque huius belli odi ac detestor; nec dedendum solum ad pia- 12 culum rupti foederis, sed, si nemo deposcit, devehendum in ultimas maris terrarumque oras, ablegandum eo, unde nec ad nos nomen famaque eius accedere neque ille sollicitare quietae civitatis statum possit. ego ita censeo, le-13 gatos extemplo Romam mittendos, qui senatui satisfaciant, alios, qui Hannibali nuntient, ut exercitum ab Sagunto abducat, ipsumque Hannibalem ex foedere Romanis dedant; tertiam legationem ad res Saguntinis reddendas de-XI. Cum Hanno perorasset, nemini omnium 1 certare oratione cum eo necesse fuit: adeo prope omnis senatus Hannibalis erat, infestiusque locutum arguebant Hannonem quam Flaccum Valerium, legatum Romanum. responsum inde legatis Romanis est bellum ortum ab Sa-2 guntinis, non ab Hannibale esse; populum Romanum iniuste facere, si Saguntinos vetustissimae Carthaginiensium societati praeponat.

Dum Romani tempus terunt legationibus mittendis, 3 Hannibal, quia fessum militem proeliis operibusque habebat, paucorum iis dierum quietem dedit stationibus ad custodiam vinearum aliorumque operum dispositis. interim animos eorum nunc ira in hostis stimulando, nunc spe praemiorum accendit. ut vero pro contione praedam 4 captae urbis edixit militum fore, adeo accensi omnes sunt, ut, si extemplo signum datum esset, nulla vi resisti videretur posse. Saguntini ut a proeliis quietem habuerant 5 nec lacessentes nec lacessiti per aliquot dies, ita non nocte, non die umquam cessaverant ab opere, ut novum murum.

ab ea parte, qua patefactum oppidum ruinis erat, reinde oppugnatio eos aliquanto atrocior quam ante adorta est; nec, qua primum aut potissimum parte ferrent opem, cum omnia variis clamoribus streperent. 7 satis scire poterant. ipse Hannibal, qua turris mobilis omnia munimenta urbis superans altitudine agebatur, hortator aderat. quae cum admota catapultis ballistisque per 8 omnia tabulata dispositis muros defensoribus nudasset, tum Hannibal occasionem ratus quingentos ferme Afros cum dolabris ad subruendum ab imo murum mittit. nec erat difficile opus, quod caementa non calce durata erant, sed 9 interlita luto structurae antiquae genere. itaque latius, quam qua caederetur, ruebat, perque patentia ruinis ag-10 mina armatorum in urbem vadebant. locum quoque editum capiunt, conlatisque eo catapultis ballistisque, ut castellum in ipsa urbe velut arcem inminentem haberent, muro circumdant. et Saguntini murum interiorem ab 11 nondum capta parte urbis ducunt. utrimque summa vi et muniunt et pugnant; sed interiora tuendo minorem 12 in dies urbem Saguntini faciunt. simul crescit inopia omnium longa obsidione et minuitur expectatio externae opis, cum tam procul Romani, unica spes, circa omnia hostium 13 essent. paulisper tamen adfectos animos recreavit repentina profectio Hannibalis in Oretanos Carpetanosque, qui duo populi dilectus acerbitate consternati retentis conquisitoribus metum defectionis cum praebuissent, oppressi 1 celeritate Hannibalis omiserunt mota arma. XII. Nec Sagunti oppugnatio segnior erat Maharbale Himilconis filio — eum praefecerat Hannibal — ita inpigre rem agente, 2 ut ducem abesse nec cives nec hostes sentirent. proelia aliquot secunda fecit, et tribus arietibus aliquantum muri discussit, strataque omnia recentibus ruinis ad-3 venienti Hannibali ostendit. itaque ad ipsam arcem extemplo ductus exercitus, atroxque proelium cum multorum utrimque caede initum et pars arcis capta est.

Temptata deinde per duos est exigua pacis spes, Alconem Saguntinum et Alorcum Hispanum. Alco insciis Saguntinis, precibus aliquid moturum ratus, cum ad Hanni-

balem noctu transisset, postquam nihil lacrimae movebant. condicionesque tristes ut ab irato victore ferebantur, transfuga ex oratore factus apud hostem mansit, moriturum adfirmans, qui sub condicionibus iis de pace ageret. po-5 stulabatur autem, redderent res Turdetanis, traditoque omni auro atque argento egressi urbe cum singulis vestimentis ibi habitarent, ubi Poenus iussisset. has pacis leges 6 abnuente Alcone accepturos Saguntinos, Alorcus, vinci animos, ubi alia vincantur, adfirmans, se pacis eius interpretem fore pollicetur, erat autem tum miles Hannibalis. ceterum publice Saguntinis amicus atque hospes. tradito 7 palam telo custodibus hostium transgressus munimenta ad praetorem Saguntinum — et ipse ita iubebat — est deductus. quo cum extemplo concursus omnis generis 8 nominum esset factus, submota cetera multitudine senatus Alorco datus est, cuius talis oratio fuit.

XIII. .. Si civis vester Alco, sicut ad pacem petendam 1 ad Hannibalem venit, ita pacis condiciones ab Hannibale ad vos retulisset, supervacaneum hoc mihi fuisset iter, quo nec orator Hannibalis nec transfuga ad vos venissem: cum 2 ille aut vestra aut sua culpa manserit apud hostem - sua, si metum simulavit, vestra, si periculum est apud vos vera referentibus — ego, ne ignoraretis esse aliquas et salutis et pacis vobis condiciones, pro vestuto hospitio, quod mihi vobiscum est. ad vos veni. vestra autem causa me nec 3 ullius alterius logui, quae loguor apud vos, vel ea fides sit, quod neque, dum vestris viribus restitistis, neque, dum auxilia a Romanis sperastis, pacis umquam apud vos mentionem feci. postquam nec ab Romanis vobis ulla est 4 spes, nec vestra vos iam aut arma aut moenia satis defendunt, pacem adfero ad vos magis necessariam quam aequam, cuius ita aligua spes est, si eam, quem ad mo-5 dum ut victor fert Hannibal, sic vos ut victi audietis et non id, quod amittitur, in damno, cum omnia victoris sint, sed quidquid relinquitur pro munere habituri estis. urbem 6 vobis, quam ex magna parte dirutam, captam fere totam habet, adimit, agros relinquit, locum adsignaturus, in quo novum oppidum aedificetis. aurum et argentum omne,

7 publicum privatumque, ad se iubet deferri; corpora vestra, coniugum ac liberorum vestrorum servat inviolata, si in-

8 ermes cum binis vestimentis velitis ab Sagunto exire. haec victor hostis imperat; haec, quamquam sunt gravia atque acerba, fortuna vestra vobis suadet. equidem haud despero, cum omnium potestas ei facta sit, aliquid ex his rebus remissurum; sed vel haec patienda censeo potius quam trucidari corpora vestra, rapi trahique ante ora vestra coniuges ac liberos belli iure sinatis."

1 XIV. Ad haec audienda cum circumfusa paulatim multitudine permixtum senatui esset populi concilium, repente primores secessione facta, priusquam responsum daretur, argentum aurumque omne ex publico privatoque in forum conlatum in ignem ad id raptim factum coni-

2 cientes eodem plerique semet ipsi praecipitaverunt. cum ex eo pavor ac trepidatio totam urbem pervasisset, alius insuper tumultus ex arce auditur. turris diu quassata prociderat, perque ruinam eius cohors Poenorum impetu facto cum signum imperatori dedisset nudatam stationibus

3 custodiisque solitis hostium esse urbem, non cunctandum in tali occasione ratus Hannibal totis viribus adgressus urbem momento cepit signo dato, ut omnes puberes in-

terficerentur. quod imperium crudele, ceterum prope 4 necessarium cognitum ipso eventu est: cui enim parci potuit ex iis, qui aut inclusi cum coniugibus ac liberis do-

mos super se ipsos concremaverunt, aut armati nullum 1 ante finem pugnae quam morientes fecerunt? XV. Ca-

ptum oppidum est cum ingenti praeda. quamquam pleraque ab dominis de industria corrupta erant, et in caedibus vix ullum discrimen aetatis ira fecerat, et captivi militum 2 praeda fuerant, tamen et ex pretio rerum venditarum

aliquantum pecuniae redactum esse constat, et multam pretiosam supellectilem vestemque missam Carthaginem.

Octavo mense, quam coeptum oppugnari, captum Saguntum quidam scripsere; inde Carthaginem novam in hiberna Hannibalem concessisse; quinto deinde mense, quam ab Carthagine profectus sit, in Italiam pervenisse. 4 quae si ita sunt, fieri non potuit, ut P. Cornelius Ti. Sem-

pronius consules fuerint, ad quos et principio oppugnationis legati Saguntini missi sint, et qui in suo magistratu cum Hannibale, alter ad Ticinum amnem, ambo aliquanto post ad Trebiam pugnaverint. aut omnia breviora aliquanto 5 fuere, aut Saguntum principio anni, quo P. Cornelius Ti. Sempronius consules fuerunt, non coeptum oppugnari est, sed captum. nam excessisse pugna ad Trebiam in annum 6 Cn. Servili et C. Flamini non potest, quia C. Flaminius Arimini consulatum iniit, creatus a Ti. Sempronio consule, qui post pugnam ad Trebiam ad creandos consules Romam cum venisset, comitiis perfectis ad exercitum in hiberna rediit.

XVI. Sub idem fere tempus et legati, qui redierant 1 ab Carthagine, Romam retulerunt omnia hostilia esse, et Sagunti excidium nuntiatum est, tantusque simul maeror 2 patres misericordiaque sociorum peremptorum indigne et pudor non lati auxilii et ira in Carthaginienses metusque de summa rerum cepit, velut si iam ad portas hostis esset, ut tot uno tempore motibus animi turbati trepidarent magis quam consulerent: nam neque hostem acriorem belli- 3 cosioremque secum congressum, nec rem Romanam tam desidem umquam fuisse atque inbellem. Sardos Corsosque 4 et Histros atque Illyrios lacessisse magis quam exercuisse Romana arma, et cum Gallis tumultuatum verius quam belligeratum: Poenum hostem veteranum, trium et viginti 5 annorum militia durissima inter Hispanas gentes semper victorem, duci acerrimo adsuetum, recentem ab excidio opulentissimae urbis Hiberum transire: trahere secum tot 6 excitos Hispanorum populos; conciturum avidas semper armorum Gallicas gentes: cum orbe terrarum bellum gerendum in Italia ac pro moenibus Romanis esse.

XVII. Nominatae iam antea consulibus provinciae 1 erant, tum sortiri iussi. Cornelio Hispania, Sempronio Africa cum Sicilia evenit. sex in eum annum decretae 2 legiones et socium quantum ipsis videretur et classis quanta parari posset. quattuor et viginti peditum Roma-3 norum milia scripta et mille octingenti equites, sociorum quadraginta milia peditum, quattuor milia et quadringenti.

equites; naves ducentae viginti quinqueremes, celoces vi-4 ginti deducti. latum inde ad populum, vellent iuberent populo Carthaginiensi bellum indici; eiusque belli causa supplicatio per urbem habita atque adorati dii, ut bene ac feliciter eveniret quod bellum populus Romanus iussisset. 5 inter consules ita copiae divisae: Sempronio datae legiones duae - ea quaterna milia erant peditum et treceni equites — et sociorum sedecim milia peditum, equites mille octingenti, naves longae centum sexaginta, celoces cum his terrestribus maritimisque copiis Ti. Sempronius missus in Siciliam, ita in Africam transmissurus, si ad arcendum Italia Poenum consul alter satis 7 esset. Cornelio minus copiarum datum, quia L. Manlius praetor et ipse cum haud invalido praesidio in Galliam 8 mittebatur; navium maxime Cornelio numerus deminutus. sexaginta quinqueremes datae - neque enim mari venturum aut ea parte belli dimicaturum hostem credebant - et duae Romanae legiones cum suo iusto equitatu et quattuordecim milibus sociorum peditum, equitibus mille 9 sexcentis. duas legiones Romanas et decem milia sociorum peditum, mille equites socios, sexcentos Romanos Gallia provincia eodem versa in Punicum bellum habuit. XVIII. His ita conparatis, ut omnia iusta ante bellum fiercnt, legatos maiores natu, Q. Fabium M. Livium L. Aemilium C. Licinium Q. Baebium, in Africam mittunt ad 2 percunctandos Carthaginienses, publicone consilio Hannibal Saguntum oppugnasset, et, si, id quod facturi videbantur, faterentur ac defenderent publico consilio factum, 3 ut indicerent populo Carthaginiensi bellum. Romani postquam Carthaginem venerunt, cum senatus datus esset et O. Fabius nihil ultra quam unum, quod mandatum erat 4 percunctatus esset, tum ex Carthaginiensibus unus:,,praeceps vestra, Romani, et prior legatio fuit, cum Hanniba-Iem tamquam suo consilio Saguntum oppugnantem deposcebatis: ceterum haec legatio verbis adhuc lenior est, re 5 asperior. tunc enim Hannibal et insimulabatur et deposcebatur; nunc ab nobis et confessio culpae exprimitur, et 6 ut a confessis res extemplo repetuntur. ego autem non,

privato publicone consilio Saguntum oppugnatum sit, quaerendum censeam, sed utrum jure an injuria: nostra enim 7 haec quaestio atque animadversio in civem nostrum est, quid nostro aut suo fecerit arbitrio; vobiscum una disceptatio est, licueritne per foedus fieri. itaque quoniam dis-8 cerni placet, quid publico consilio, quid sua sponte imperatores faciant, nobis vobiscum foedus est a C. Lutatio consule ictum, in quo cum caveretur utrorumque sociis, nihil de Saguntinis — necdum enim erant socii vestri cautum est. at enim eo foedere, quod cum Hasdrubale 9 ictum est, Saguntini excipiuntur. adversus quod ego nihil dicturus sum, nisi quod a vobis didici: vos enim quod C. 10 Lutatius consul primo nobiscum foedus icit quia neque auctoritate patrum nec populi iussu ictum erat, negastis vos eo teneri: itaque aliud de integro foedus publico consilio ictum est. si vos non tenent foedera vestra nisi ex 11 Luctoritate aut iussu vestro icta, ne nos guidem Hasdrubalis foedus, quod nobis insciis icit, obligare potuit, proinde 12 omittite Sagunti atque Hiberi mentionem facere, et, quod diu parturit animus vester, aliquando pariat." Tum Ro- 13 manus sinu ex toga facto "hic" inquit "vobis bellum et pacem portamus, utrum placet, sumite." sub hanc vocem haud minus ferociter, daret, utrum vellet, subclamatum est. et cum is iterum sinu effuso bellum dare dixisset. 14 accipere se omnes responderunt et, quibus acciperent animis, isdem se gesturos.

XIX. Haec derecta percunctatio ac denuntiatio belli 1 magis ex dignitate populi Romani visa est quam de foederum iure verbis disceptare, cum ante, tum maxime Sagunto excisa. nam si verborum disceptationis res esset, 2 quid foedus Hasdrubalis cum Lutatii priore foedere, quod mutatum est, conparandum erat, cum in Lutatii foedere 3 diserte additum esset, ita id ratum fore, si populus censuisset, in Hasdrubalis foedere nec exceptum tale quicquam fuerit, et tot annorum silentio ita vivo eo conprobatum sit foedus, ut ne mortuo quidem auctore quicquam mutaretur. quamquam, et si priore foedere staretur, satis 4 cautum erat Saguntinis sociis utrorumque exceptis.

neque additum erat "iis, qui tunc essent" nec "ne qui 5 postea adsumerentur;" et cum adsumere novos liceret socios, quis aequum censeret aut ob nulla quemquam merita in amicitiam recipi aut receptos in fidem non defendi? tantum ne Carthaginiensium socii aut sollicitarentur ad defectionem aut sua sponte desciscentes reciperentur.

Legati Romani ab Carthagine, sicut iis Romae imperatum erat, in Hispaniam, ut adirent civitates, ut in societatem perlicerent aut averterent a Poenis, traiecerunt. Al Bargusios primum venerunt, a quibus benigne excepti, quia taedebat imperii Punici, multos trans Hiberum popus los ad cupidinem novae fortunae erexerunt. ad Volcianos inde est ventum, quorum celebre per Hispaniam responsum ceteros populos ab societate Romana avertit. ita enim maximus natu ex iis in concilio respondit: "quae verecundia est, Romani, postulare vos, uti vestram Carthaginiensium amicitiae praeponamus, cum qui id fecerunt Saguntini crudelius, quam Poenus hostis perdidit, vos 10 socii prodideritis? ibi quaeratis socios censeo, ubi Saguntina clades ignota est: Hispanis populis sicut lugubre, ita

insigne documentum Sagunti ruinae erunt, ne quis sidei 11 Romanae aut societati considat." inde extemplo abire sinibus Volcianorum iussi ab nullo deinde concilio Hispaniae benigniora verba tulere. ita nequiquam peragrata Hispania in Galliam transeunt.

1 XX. In . . . . iis nova terribilisque species visa est, quod armati — ita mos gentis erat — in concilium vene2 runt. cum verbis extòllentes gloriam virtutemque populi Romani ac magnitudinem imperii petissent, ne Poeno bellum Italiae inferenti per agros urbesque suas transitum
3 darent, tantus cum fremitu risus dicitur ortus, ut vix a
4 magistratibus maioribusque natu iuventus sedaretur: adeo stolida inpudensque postulatio visa est, censere, ne in Italiam transmittant Galli bellum, ipsos id advertere in se
5 agrosque suos pro alienis populandos obicere. sedato tandem fremitu responsum legatis est neque Romanorum in se meritum esse neque Carthaginiensium iniuriam, ob quae aut pro Romanis aut adversus Poenos sumant arma.

contra ea audire sese gentis suae homines agro finibus-6 que Italiae pelli a populo Romano stipendiumque pendere et cetera indigna pati. eadem ferme in ceteris Galliae 7 conciliis dicta auditaque; nec hospitale quicquam pacatumve satis prius auditum, quam Massiliam venere. ibi 8 omnia ab sociis inquisita cum cura ac fide cognita: praeoccupatos iam ante ab Hannibale Gallorum animos esse; sed ne illi quidem ipsi satis mitem gentem fore — adeo ferocia atque indomita ingenia esse —, ni subinde auro, cuius avidissima gens est, principum animi concilientur. ita peragratis Hispaniae et Galliae populis legati Romam 9 redeunt haud ita multo post, quam consules in provincias profecti erant. civitatem omnem [in] expectatione belli erectam invenerunt, satis constante fama iam Hiberum Poenos tramisisse.

XXI. Hannibal Sagunto capto Carthaginem novam 1 in hiberna concesserat, ibique auditis, quae Romae quaeque Carthagine acta decretaque forent, seque non ducem solum sed etiam causam esse belli, partitis divenditis re-2 liquiis praedae nihil ultra differendum ratus, Hispani generis milites convocat. "credo ego vos" inquit, "socii, 3 et ipsos cernere pacatis omnibus Hispaniae populis aut finiendam nobis militiam exercitusque dimittendos esse aut in alias terras transferendum bellum: ita enim hae 4 gentes non pacis solum, sed etiam victoriae bonis florebunt, si ex aliis gentibus praedam et gloriam quaeremus. itaque cum longinqua a domo instet militia, incertumque 5 sit, quando domos vestras et quae cuique ibi cara sunt visuri sitis, si quis vestrum suos invisere volt, commea tum do. primo vere edico adsitis, ut diis bene iuvantibus 6 bellum ingentis gloriae praedaeque futurum incipiamus." omnibus fere visendi domos oblata ultro potestas grata 7 erat, et iam desiderantibus suos et longius in futurum pro videntibus desiderium. per totum tempus hiemis quies 8 inter labores aut iam exhaustos aut mox exhauriendos renovavit corpora animosque ad omnia de integro patienda. vere primo ad edictum convenere.

Hannibal, cum recensuisset omnium gentium auxilia.9

Gadis profectus Herculi vota exsolvit, novisque se obligat 20 votis, si cetera prospera evenissent. inde partiens curas simul in inferendum atque arcendum bellum, ne. dum ipse terrestri per Hispaniam Galliasque itinere Italiam peteret, nuda apertaque Romanis Africa ab Sicilia esset, 11 valido praesidio firmare eam statuit. pro eo supplementum ipse ex Africa maxime iaculatorum, levium armis, petiit, ut Afri in Hispania, Hispani in Africa, melior procul ab domo futurus uterque miles, velut mutuis pigne-12 ribus obligati, stipendia facerent. tredecim milia octingentos quinquaginta pedites caetratos misit in Africam et funditores Baleares octingentos septuaginta, equites mixtos 13 ex multis gentibus mille ducentos. has copias partim Carthagini praesidio esse, partim distribui per Africam iubet. simul conquisitoribus in civitates missis quattuor milia conscripta delectae iuventutis, praesidium eosdem 1 et obsides, duci Carthaginem iubet. XXII. Negue Hispaniam neglegendam ratus, atque id eo minus, quod haud ignarus erat circumitam ab Romanis eam legatis ad solli citandos principum animos, Hasdrubali fratri, viro inpigro, 2 eam provinciam destinat firmatque eum Africis maxime praesidiis, peditum Afrorum undecim milibus octingentis 3 quinquaginta, Liguribus trecentis, Baliaribus quingentis. ad haec peditum auxilia additi equites Libyphoenices, mixtum Punicum Afris genus, quadringenti quinquaginta et Numidae Maurique, accolae Oceani, ad mille octingenti et parva Ilergetum manus ex Hispania, ducenti equites, et, ne quod terrestris deesset auxilii genus, elephanti vi-4 ginti unus. classis praeterea data ad tuendam maritumam oram, quia, qua parte belli vicerant, ea tum quoque rem gesturos Romanos credi poterat, quinquaginta quinqueremes, quadriremes duae, triremes quinque; sed aptae instructaeque remigio triginta et duae quinqueremes erant et triremes quinque. Ab Gadibus Carthaginem ad hiberna exercitus rediit.

Ab Gadibus Carthaginem ad hiberna exercitus rediit. atque inde profectus praeter Etovissam urbem ad Iliberum 6 marituma ora ducit. ibi fama est in quiete visum ab eo iuvenem divina specie, qui se ab love diceret ducem ip

Italiam Hannibali missum: proinde sequeretur neque usquam a se deflecteret oculos. pavidum primo nusquam 7 circumspicientem aut respicientem secutum; deinde cura ingenii humani, cum, quidnam id esset, quod respicere vetitus esset, agitaret animo, temperare oculis nequivisse eum, vidisse post sese serpentem mira magnitudine cum 8 ingenti arborum ac virgultorum strage ferri ac post insequi cum fragore caeli nimbum. tum, quae moles ea quidve 9 prodigii esset, quaerentem audisse, vastitatem Italiae esse: pergeret porro ire nec ultra inquireret sineretque fata in occulto esse.

XXIII. Hoc visu laetus tripertito Hiberum copias 1 traiecit praemissis, qui Gallorum animos, qua traducendus exercitus erat, donis conciliarent Alpiumque transitus specularentur. nonaginta milia peditum, duodecim milia equitum Hiberum traduxit. Ilergetes inde Bargusiosque et 2 Ausetanos et Lacetaniam, quae subiecta Pyrenaeis montibus est, subegit, oraeque huic omni praefecit Hannonem, ut fauces, quae Hispanias Galliis iungunt, in potestate essent. decem milia peditum Hannoni ad praesidium ob- 3 tinendae regionis data et mille equites. postquam per Py- 4 renaeum saltum traduci exercitus est coeptus, rumorque per barbaros manavit certior de bello Romano, tria milia inde Carpetanorum peditum iter averterunt, constabat non tam bello motos quam longinquitate viae insuperabilique Alpium transitu. Hannibal, quia revocare aut vi 5 retinere eos anceps erat, ne ceterorum etiam feroces animi inritarentur, supra septem milia hominum domos remisit, 6 quos et ipse gravari militia senserat, Carpetanos quoque ab se dimissos simulans. XXIV. Inde, ne mora atque 1 otium animos sollicitaret, cum reliquis copiis Pyrenaeum transgreditur et ad oppidum Iliberri castra lecat. Galli 2 quamquam Italiae bellum inferri audiebant, tamen, quia vi subactos trans Pyrenaeum Hispanos fama erat praesidiaque valida inposita, metu servitutis adarma consternati, Ruscinonem aliquot populi conveniunt, quod ubi Hanni-3 bali nuntiatum est, moram magis quam bellum metuens, oratores ad regulos eorum misit, conloqui semet ipsum

cum iis velle, et vel illi propius Iliberrim accederent, vei se Ruscinonem processurum, ut ex propinquo congressus 4 facilior esset: nam et accepturum eos in castra sua se laetum, nec cunctanter se ipsum ad eos venturum. hospitem enim se Galliae, non hostem advenisse, nec stricturum 5 ante gladium, si per Gallos liceat, quam in Italiam venisset. et per nuntios quidem haec: ut vero reguli Gallorum castris ad Iliberrim extemplo motis haud gravanter ad Poenum venerunt, capti donis cum bona pace exercitum per finis

suos praeter Ruscinonem oppidum transmiserunt.

XXV. In Italiam interim nihil ultra quam Hiberum transisse Hannibalem a Massiliensium legatis Romam per-2 latum erat, cum, perinde ac si Alpis iam transisset, Boii sollicitatis Insubribus defecerunt, nec tam ob veteres in populum Romanum iras, quam quod nuper circa Padum Placentiam Cremonamque colonias in agrum Gallicum 3 deductas aegre patiebantur. itaque armis repente arreptis in eum ipsum agrum impetu facto tantum terroris ac tumultus fecerunt, ut non agrestis modo multitudo, sed ipsi triumviri Romani, qui ad agrum venerant adsignandum, diffisi Placentiae moenibus Mutinam confugerint, C. Lu-4 tatius C. Servilius M. Annius. Lutati nomen haud dubium est; pro Annio Servilioque M'. Acilium et C. Herennium habent quidam annales, alii P. Cornelium Asinam et C. 5 Papirium Masonem. id quoque dubium est, legati ad expostulandum missi ad Boios violati sint, an in triumviros 6 agrum metantis impetus sit factus. Mutinae cum obsiderentur, et gens ad oppugnandarum urbium artes rudis, pigerrima eadem ad militaria opera, segnis intactis adsi-7 deret muris, simulari coeptum de pace agi; evocatique ab Gallorum principibus legati ad conloquium non contra ius modo gentium, sed violata etiam, quae data in id tempus erat. fide conprehenduntur, negantibus Gallis. nisi obsi-8 des sibi redderentur, eos dimissuros, cum haec de legatis nuntiata essent, et Mutina praesidiumque in periculo esset, L. Manlius praetor ira accensus effusum agmen ad Muti-9 nam duoit. silvae tunc circa viam erant plerisque incultis. ibi inexplorato profectus in insidias praecipitatur, multa-

que cum caede suorum aegre in apertos campos emersit. ibi castra communita, et, quia Gallis ad temptanda ea de- 10 fuit spes, refecti sunt militum animi, quamquam ad \*\* cecidisse satis constabat, iter deinde de integro coeptum. 11 nec, dum per patentia loca ducebatur agmen, apparuit hostis: ubi rursus silvae intratae, tum postremos adorti 12 cum magna trepidatione ac pavore omnium septingentos milites occiderunt, sex signa ademere. finis et Gallis terri- 13 tandi et pavendi fuit Romanis, ut e saltu invio atque inpedito evasere. inde apertis locis facile tutantes agmen Romani Tannetum, vicum propincum Pado, contendere. ibi se munimento ad tempus commeatibusque fluminis et 14 Brixianorum etiam Gallorum auxilio adversus crescentem in dies multitudinem hostium tutabantur. XXVI. Qui tu-1 multus repens postguam est Romam perlatus, et Punicum insuper Gallico bellum auctum patres acceperunt C. Ati- 2 lium praetorem cum una legione Romana et quinque milibus sociorum dilectu novo a consule conscriptis auxilium ferre Manlio iubent, qui sine ullo certamine — abscesserant enim metu hostes — Tannetum pervenit.

Et P. Cornelius in locum eius, quae missa cum prae- 3 tore erat, scripta legione nova profectus ab urbe sexaginta longis navibus praeter oram Etruriae Ligurumque et inde Saluvium montis pervenit Massiliam, et ad proxu-4 mum ostium Rhodani — pluribus enim divisus amnis in mare decurrit - castra locat, vixdum satis credens Hannibalem superasse Pyrenaeos montis. quem ut de Rho-5 dani quoque transitu agitare animadvertit, incertus, quonam ei loco occurreret, necdum satis refectis ab jactatione marituma militibus, trecentos interim delectos equites ducibus Massiliensibus et auxiliaribus Gallis ad exploranda omnia visendosque ex tuto hostes praemittit. Hannibal 6 ceteris metu aut pretio pacatis iam in Volcarum pervenerat agrum, gentis validae. colunt autem circa utramque ripam Rhodani; sed diffisi citeriore agro arceri Poenum posse, ut flumen pro munimento haberent, omnibus ferme suis trans Rhodanum traiectis ulteriorem ripam amnis armis obtinebant. ceteros accolas fluminis Uannibal et? eorum ipsorum, quos sedes suae tenuerant, simul perlicit donis ad naves undique contrahendas fabricandasque, simul et ipsi traici exercitum levarique quam primum regionem suam tanta hominum urgente turba cupiebant. 8 itaque ingens coacta vis navium est lintriumque temere ad vicinalem usum paratarum; novasque alias primum 9 Galli inchoantes cavabant ex singulis arboribus, deinde et ipsi milites simul copia materiae simul facilitate operis inducti alveos informes, nihil dummodo innare aquae et capere onera possent curantes, raptim, quibus se suaque transveherent, faciebant.

transveherent, faciebant, XXVII. Iamque omnibus satis conparatis ad traiciendum terrebant ex adverso hostes omnem ripam equites 2 virique obtinentes. quos ut averteret, Hannonem Bomilcaris filium vigilia prima noctis cum parte copiarum, maxime Hispanis, adverso flumine ire iter unius diei jubet 3 et, ubi primum possit, quam occultissime traiecto amni circumducere agmen, ut, cum opus facto sit, adoriatur 4 ab tergo hostem. ad id dati duces Galli edocent inde milia quinque et viginti ferme supra parvae insulae circumfusum amnem latiorem, ubi dividebatur, eogue minus 5 alto alveo transitum ostendere. ibi raptim caesa materia ratesque fabricatae, in quibus equi virique et alia onera traicerentur. Hispani sine ulla mole in utres vestimentis coniectis ipsi caetris superpositis incubantes flumen tra-6 navere. et alius exercitus ratibus iunctis traiectus castris prope ffumen positis nocturno itinere atque operis labore fessus quiete unius diei reficitur, intento duce ad consi-7 lium opportune exsequendum. postero die profecti ex loco praedicto fumo significant transisse et haud procul abesse. quod ubi accepit Hannibal, ne tempori deesset, dat signum 8 ad traiciendum. iam paratas aptatasque habebat pedes lintres, eques fere propter equos naves. navium agmen ad excipiendum adversi impetum fluminis parte superiore transmittens tranquillitatem infra traicientibus lintribus 9 praebebat. equorum pars magna nantes loris a puppibus trahebantur praeter eos, quos instratos frenatosque, ut extemplo egresso in ripam equiti usui essent inposuerant

in naves. XXVIII. Galli-occursant in ripa cum variis ulu-latibus cantuque moris sui quatientes scuta super capita vibrantesque dexteris tela, quamquam et ex adverso terre-2 bant tanta vis navium cum ingenti sono fluminis et clamore vario nautarum militum, et qui nitebantur perrumpere impetum fluminis et qui ex altera ripa traicientes suos hortabantur. iam satis paventes adverso tumultu 3 terribilior ab terga adortus clamor castris ab Hannone captis. mox et ipse aderat, ancepsque terror circumstabat et e navibus tanta vi armatorum in terram evadente et ab tergo inprovisa premente acie. Galli postquam utroque 4 vim facere conati pellebantur, qua patere visum maxime iter, perrumpunt, trepidique in vicos passim suos diffugiunt. Hannibal ceteris copiis per otium traiectis spernens lam Gallicos tumultus castra locat.

Elephantorum traiciendorum varia consilia fuisse credo, 5 certe variata memoria actae rei. quidam congregatis ad ripam elephantis tradunt ferocissimum ex iis inritatum ab rectore suo, cum refugientem in aquam inde nantem sequeretur, traxisse gregem, ut quemque timentem altitudinem destitueret vadum, impetu ipso fluminis in alteram ripam rapiente. ceterum magis constat ratibus traiectos; 6 id ut tutius consilium ante rem foret, ita acta re ad fidem pronius est. ratem unam ducentos longam pedes, quin-7 quaginta latam, a terra in amnem porrexerunt, quam, ne secunda aqua deferretur, pluribus validis retinaculis parte superiore ripae religatam pontis in modum humo iniecta constraverunt, ut beluae audacter velut per solum ingrederentur. altera ratis aeque lata, longa pedes centum, ad 8 traiciendum flumen apta, huic copulata est; [ut cum] elephanti per stabilem ratem tamquam viam praegredientibus feminis acti ubi in minorem adplicatam transgressi sunt, extemplo resolutis, quibus leviter adnexa erat, vincu- 9 lis, ab actuariis aliquot navibus ad alteram ripam pertrahitur. ita primis expositis alii deinde repetiti ac traiecti sunt. nihil sane trepidabant, donec continenti velut ponte 10 agerentur; primus erat pavor, cum soluta ab ceteris rate in altum raperentur, ibi urgentes inter se cedentibus ex- 11 tremis ab aqua trepidationis aliquantum edebant, donec quietem ipse timor circumspectantibus aquam fecisset.

12 excidere etiam saevientes quidam in flumen, sed pondere ipso stabiles deiectis rectoribus quaerendis pedetemptim vadis in terram evasere.

Numidas equites quingentos ad castra Romana miserat speculatum, ubi et quantae copiae essent et quid pararent. huic alae equitum missi, ut ante dictum est, ab ostio Rhodani trecenti Romanorum equites occurrunt. proelium atrocius quam pro numero pugnantium editur: nam praeter multa vulnera caedes etiam prope par utrimque fuit, fugaque et pavor Numidarum Romanis iam admodum fessis victoriam dedit. victores ad centum sexaginta, nec omnes Romani, sed pars Gallorum, victi amplius ducenti ceciderunt. hoc principium simul omenque belli ut summae rerum prosperum eventum, ita haud sane incruentam

ancipitisque certaminis victoriam Romanis portendit.

5 Ut re ita gesta ad utrumque ducem sui redierunt, nec Scipioni stare sententia poterat, nisi ut ex consiliis coep6 tisque hostis et ipse conatus caperet, et Hannibalem incertum, utrum coeptum in Italiam intenderet iter an cum eo, qui primus se obtulisset Romanus exercitus, manus consereret, avertit a praesenti certamine Boiorum legatorum regulique Magali adventus, qui se duces itinerum, socios periculi fore adfirmantes integro bello nusquam 7 ante libatis viribus Italiam adgrediendam censent. multitudo timebat quidem hostem nondum oblitterata memoria superioris belli, sed magis iter inmensum Alpesque, rem fama utique inexpertis horrendam, metuebat.

1 XXX. Itaque Hannibal, postquam ipsi sententia stetit pergere ire atque Italiam petere, advocata contione varie 2 militum versat animos castigando adhortandoque: mirari se, quinam pectora semper impavida repens terror invaserit. per tot annos vincentis eos stipendia facere, neque ante Hispania excessisse, quam omnes gentesque et terrae, quas duo diversa maria amplectantur, Carthaginiensium 8 essent. indignatos deinde, quod quicumque Saguntum

obsedissent velut ob noxam sibi dedi postularet populus Romanus, Hiberum traiecisse ad delendum nomen Romanorum liberandumque orbem terrarum. tum nemini visum 4 id longum, cum ab occasu solis ad exortus intenderent iter: nunc, postquam multo maiorem partem itineris 5 emensam cernant, Pyrenaeum saltum inter ferocissimas gentes superatum, Rhodanum, tantum amnem, tot milibus Gallorum prohibentibus domita etiam ipsius fluminis vi traiectum, in conspectu Alpis habeant, quarum alterum latus Italiae sit, in ipsis portis hostium fatigatos subsistere. — quid Alpis aliud esse credentes quam montium 6 altitudines? fingerent altiores Pyrenaei iugis: nullas pro-7 fecto terras caelum contingere nec inexsuperabilis humano generi esse: Alpis quidem habitari, coli gignere atque alere animantes; pervias paucis esse, pervias exercitibus, eos ipsos, 8 quos cernant, legatos non pinnis sublime elatos Alpis transgressos, ne maiores quidem eorum indigenas, sed advenas Italiae cultores has ipsas Alpis ingentibus saepe agminibus cum liberis ac coniugibus migrantium modo tuto transmisisse. militi quidem armato nihil secum praeter instrumenta 9 belli portanti quid invium aut inexsuperabile esse? Saguntum ut caperetur, quid per octo menses periculi, quid laboris exhaustum esse? Romam, caput orbis terrarum, 10 petentibus quicquam adeo asperum atque arduum videri, quod inceptum moretur? cepisse quondam Gallos ea, quae 11 adiri posse Poenus desperet: proinde aut cederent animo atque virtute genti per eos dies totiens ab se victae, aut itineris finem sperent campum interiacentem Tiberi ac moenibus Romanis.

XXXI. His adhortationibus incitatos corpora curare 1 atque ad iter se parare iubet. postero die profectus ad-2 versa ripa Rhodani mediterranea Galliae petit, non quia rectior ad Alpis via esset, sed quantum a mari recessisset, minus obvium fore Romanum credens, cum quo, prius-3 quam in Italiam ventum foret, non erat in animo manus conserere. quartis castris ad Insulam pervenit. ibi Isara 4 Rhodanusque amnes diversis ex Alpibus decurrentes agri aliquantum amplexi confluunt in unum; mediis campis

5 Insulae nomen inditum. incolunt prope Allobroges, gens iam inde nulla Gallica gente opibus aut fama inferior. 6 tum discors erat. regni certamine ambigebant fratres; major et qui prius imperitarat. Brancus nomine, minore ab fratre et coetu iuniorum, qui iure minus, vi plus pote-7 rat. pellebatur. huius seditionis peropportuna disceptatio cum ad Hannibalem rejecta esset, arbiter regni factus, quod ea senatus principumque sententia fuerat, imperium 8 maiori restituit. ob id meritum commeatu copiaque rerum omnium, maxime vestis, est adiutus, quam infames fri-9 goribus Alpes praeparari cogebant. sedatis Hannibal certaminibus Allobrogum cum iam Alpes peteret, non recta regione iter instituit, sed ad laevam in Tricastinos flexit: inde per extremam oram Vocontiorum agri tendit in Tricorios haud usquam inpedita via, priusquam ad Druentiam 10 flumen pervenit. is et ipse Alpinus amnis longe omnium Galliae fluminum difficillimus transitu est. nam cum aquae II vim vehat ingentem, non tamen navium patiens est, quia nullis coercitus ripis, pluribus simul neque isdem alveis fluens, nova semper vada novosque gurgites — et ob eadem pediti quoque incerta est via —, ad hoc saxa glareosa vol-12 vens, nihil stabile nec tutum ingredienti praebet; et tum forte imbribus auctus ingentem transgredientibus tumultum fecit, cum super cetera trepidatione ipsi sua atque incertis clamoribus turbarentur. XXXII. P. Cornelius consul triduo fere post, quam

Hannibal a ripa Rhodani movit, quadrato agmine ad castra hostium venerat, nullam dimicandi moram facturus.

2 ceterum ubi deserta munimenta nec facile se tantum progressos adsecuturum videt, ad mare ac naves rediit, tutius faciliusque ita descendenti ab Alpibus Hannibali occursu-

3 rus. ne tamen nuda auxiliis Romanis Hispania esset, quam provinciam sortitus erat, Cn. Scipionem fratrem cum maxima parte copiarum adversus Hasdrubalem misit,

4 non ad tuendos tantummodo veteres socios conciliandosque novos, sed etiam ad pellendum Hispania Hasdrubalem.

5 ipse cum admodum exiguis copiis Genuam repetit eo qui circa Padum erat exercitus, Italiam defensurus.

Hannibal ab Druentia campestri maxime itinere ad 6 Alpis cum bona pace incolentium ea loca Gallorum pervenit. tum, quamquam fama prius, qua incerta in maius 7 fere ferri solent, praecepta res erat, tamen ex propinguo visa montium altitudo nivesque caelo prope inmixtae, tecta informia inposita rupibus, pecora iumentaque torrida frigore, homines intonsi et inculti, animalia inanimaque omnia rigentia gelu, cetera visu quam dictu foediora, terrorem renovarunt. erigentibus in primos agmen clivos 8 apparuerunt inminentes tumulos insidentes montani, qui. si valles occultiores insedissent, coorti ad pugnam repente ingentem fugam stragemque dedissent. Hannibal consi- 9 stere signa iussit; Gallisque ad visenda loca praemissis postquam conperit transitum ea non esse, castra inter confragosa omnia praeruptaque quam extentissima potest valle locat, tum per eosdem Gallos, haud sane multum 10 lingua moribusque abhorrentis, cum se inmiscuissent conloquiis montanorum, edoctus, interdiu tantum obsideri saltum, necte in sua quemque dilabi tecta, luce prima subiit tumulos, ut ex aperto atque interdiu vim per angustias facturus. die deinde simulando aliud, quam quod 11 parabatur, consumpto, cum eodem, quo constiterant loco, castra communissent, ubi primum digressos tumulis mon- 12 tanos laxatasque sensit custodias, pluribus ignibus quam pro numero manentium in speciem factis inpedimentisque cum equite relictis et maxuma parte peditum ipse cum 13 expeditis, acerrimo quoque viro, raptim angustias evadit iisque ipsis tumulis, quos hostes tenuerant, consedit.

XXXIII. Prima deinde luce castra mota et agmen re-1 licum incedere coepit. iam montani signo dato ex castel-2 lis ad stationem solitam conveniebant, cum repente conspiciunt alios arce occupata sua super caput inminentis, alios via transire hostis. utraque simul obiecta res oculis 3 animisque inmobiles parumper eos defixit; deinde ut trepidationem in angustiis suoque ipsum tumultu misceri agmen videre, equis maxime consternatis, quidquid ad-4 lecissent ipsi terroris satis ad perniciem fore rati, diversis rupibus iuxta invia ac devia adsueti decurrunt. tum 5

vero simul ab hostibus simul ab iniquitate locorum Poeni oppugnabantur, plusque inter ipsos, sibi quoque tendente, ut periculo prius evaderet, quam cum hostibus certaminis 6 erat. equi maxime infestum agmen faciebant, qui et clamoribus dissonis, quos nemora etiam repercussaeque valles augebant, territi trepidabant, et icti forte aut vulnerati adeo consternabantur, ut stragem ingentem simul homi-7 num ac sarcinarum omnis generis facerent; multosque turba, cum praecipites deruptae utrimque angustiae essent, in inmensum altitudinis deiecit, quosdam et armatos; sed ruinae maximae modo iumenta cum oneribus devolveban-8 tur. quae quamquam foeda visu erant, stetit parumper tamen Hannibal ac suos continuit, ne tumultum ac trepideinde, postquam interrumpi agmen 9 dationem augeret. vidit periculumque esse, ne exutum inpedimentis exercitum nequiquam incolumem traduxisset, decurrit ex superiore loco et, cum impetu ipso fudisset hostem, suis quo-10 que tumultum auxit. sed is tumultus momento temporis postquam liberata itinera fuga montanorum erant, sedatur, nec per otium modo, sed prope silentio mox omnes tra-11 ducti. castellum inde, quod caput eius regionis erat, viculosque circumiectos capit, et capto cibo ac pecoribus per triduum exercitum aluit, et, quia nec montanis primo perculsis nec loco magno opere inpediebantur, aliquantum eo triduo viae confecit. XXXIV. Perventum inde ad frequentem cultoribus alium, ut inter montanos, populum. ibi non bello aperto.

sed suis artibus, fraude et insidiis, est prope circumventus. magno natu principes castellorum oratores ad Poenum veniunt, alienis malis, utili exemplo, doctos memorantes amicitiam malle quam vim experiri Poenorum;
itaque oboedienter imperata facturos; commeatum itinerisque duces et ad fidem promissorum obsides acciperet.
Hannibal nec temere credendum nec aspernandum ratus,
ne repudiati aperte hostes fierent, benigne cum respondisset, obsidibus, quos dabant, acceptis et commeatu, quem
in viam ipsi detulerant, usus, nequaquam ut inter pacatos,
conposito agmine duces eorum sequitur. primum agmen

elephanti et equites erant, ipse post cum robore peditum circumspectans sollicitusque omnia incedebat. ubi in an-6 gustiorem viam et parte altera subiectam jugo insuper inminenti ventum est, undique ex insidiis barbari, a fronte ab tergo coorti, comminus eminus petunt, saxa ingentia in agmen devolvunt. maxima ab tergo vis hominum urge- 7 bat. in eos versa peditum acies haud dubium fecit. quin. nisi firmata extrema agminis fuissent, ingens in eo saltu accipienda clades fuerit. tunc quoque ad extremum peri- 8 culi ac prope perniciem ventum est. nam dum cunctatur Hannibal demittere agmen in angustias, quia non, ut ipse equitibus praesidio erat, ita peditibus quicquam ab tergo auxilii reliquerat, occursantes per obliqua montani inter- 9 rupto medio agmine viam insedere; noxque una Hannibali sine equitibus atque inpedimentis acta est. XXXV. Postero 1 die iam segnius intercursantibus barbaris iunctae copiae saltusque haud sine clade, maiore tamen iumentorum quam hominum pernicie, superatus. inde montani pauciores iam 2 et latrocinii magis quam belli more consursabant modo in primum, modo in novissimum agmen, utcumque aut locus opportunitatem daret aut progressi morative aliquam occasionem fecissent. elephanti, sicut per artas praecipi- 3 tes vias magna mora agebantur, ita tutum ab hostibus quacumque incederent, quia insuetis adeundi propius metus erat, agmen praebebant.

Nono die in iugum Alpium perventum est per invia 4 pleraque et errores, quos aut ducentium fraus aut, ubi fides iis non esset, temere initae valles a coniectantibus iter faciebant. biduum in iugo stativa habita, fessisque 5 labore ac pugnando quies data militibus; iumentaque aliquot, quae prolapsa in rupibus erant, sequendo vestigia agminis in castra pervenere. fessis taedio tot malorum 6 nivis etiam casus occidente iam sidere Vergiliarum ingentem terrorem adiecit. per omnia nive oppleta cum signis 7 prima luce motis segniter agmen incederet, pigritiaque et desperatio in omnium vultu emineret, praegressus signa 8 Hannibal in promunturio quodam, unde longe ac late prospectus erat, consistere iussis militibus Italiam oscensor.

subiectosque Alpinis montibus circumpadanos campos 9 moeniaque eos tum transcendere non Italiae modo, sed etiam urbis Romanae; cetera plana, proclivia fore, uno aut summum altero proelio arcem et caput Italiae in manu ac potestate habituros.

Procedere inde agmen coepit, iam nihil ne hostibus 10 quidem praeter parva furta per occasionem temptantibus. 11 ceterum iter multo, quam in ascensu fuerat — ut pleraque Alpium ab Italia sicut breviora ita arrectiora sunt —, diffi-12 cilius fuit. omnis enim ferme via praeceps, angusta, lubrica erat, ut neque sustinere se a lapsu possent, nec, qui paulum titubassent, haerere adflicti vestigio suo, aliique 1 super alios et iumenta inhomines occiderent. XXXVI. Ventum deinde ad multo angustiorem rupem, atque ita rectis saxis, ut aegre expeditus miles temptabundus manibusque retinens virgulta ac stirpes circa eminentes demittere sese 2 posset. natura locus iam ante praeceps recenti lapsu terrae 3 in pedum mille admodum altitudinem abruptus erat. ibi cum velut ad finem viae equites constitissent, miranti Hannibali, quae res moraretur agmen, nuntiatur rupem inviam digressus deinde ipse ad locum visendum. dubia res visa, quin per invia circa nec trita antea quam-5 vis longo ambitu circumduceret agmen. ea vero via insuperabilis fuit: nam cum super veterem nivem intactam nova modicae altitudinis esset, molli nec praealtae facile pe-6 des ingredientium insistebant; ut vero tot hominum iumentorumque incessu dilapsa est, per nudam infra glaciem 7 fluentemque tabem liquescentis nivis ingrediebantur. taetra ibi luctatio erat via lubrica glacie non recipiente vestigium et in prono citius pedes fallente, ut, seu manibus in adsurgendo seu genu se adiuvissent, ipsis adminiculis prolapsis iterum corruerent; nec stirpes circa radicesve. ad quas pede aut manu quisquam eniti posset, erant: ita 8 in levi tantum glacie tabidaque nive volutabantur. iumenta secabant interdum etiam [tamen] infimam ingredientia nivem, et prolapsa iactandis gravius in conitendo ungulis penitus perfringebant, ut pleraque velut pedica capta haererent in dura et alte concreta glacie.

XXXVII. Tandem neguiquam iumentis atque homi-1 nibus fatigatis castra in iugo posita, aegerrime ad id ipsum loco purgato: tantum nivis fodiendum atque egerendum fuit. inde ad rupem muniendam, per quam unam 2 via esse poterat, milites ducti, cum caedendum esset saxum, arboribus circa inmanibus deiectis detruncatisque struem ingentem lignorum faciunt, eamque, cum et vis venti apta faciendo igni coorta esset, succendunt, ardentiaque saxa infuso aceto putrefaciunt. ita torridam incendio 3 rupem ferro pandunt, molliuntque anfractibus modicis clivos, ut non iumenta solum, sed elephanti etiam deduci possent, quadriduum circa rupem consumptum iumentis 4 prope fame absumptis: nuda enim fere cacumina sunt. et. si quid est pabuli, obruunt nives. inferiora valles apricosque 5 quosdam colles habent rivosque prope silvas et iam humano cultu digniora loca. ibi iumenta in pabulum missa, et quies 6 muniendo fessis hominibus data. triduo inde ad planum descensum iam et locis mollioribus et accolarum ingeniis.

XXXVIII. Hoc maxime modo in Italiam perventum 1 est, quinto mense a Carthagine nova, ut quidam auctores sunt, quinto decimo die Alpibus superatis. quantae copiae 2 transgresso in Italiam Hannibali fuerint, nequaquam inter auctores constat. qui plurimum, centum milia peditum, viginti equitum fuisse scribunt; qui minimum, viginti milia peditum, sex equitum. L. Cincius Alimentus, qui 3 captum se ab Hannibale scribit, maxime auctor moveret, nisi confunderet numerum Gallis Liguribusque additis: cum his octoginta milia peditum, decem equitum adducta 4 - in Italia magis adfluxisse veri simile est, et ita quidam auctores sunt —; ex ipso autem audisse Hannibale, post-5 quam Rhodanum transierit, triginta sex milia hominum ingentemque numerum equorum et aliorum iumentorum Taurini Galliae proxuma gens erat in Italiam degresso. id cum inter omnes constet, eo magis miror 6 ambigi, quanam Alpis transierit et vulgo credere Poenino - atque inde nomen ei iugo Alpium inditum - transgressum, Coelium per Cremonis iugum dicere transisse; 7 rui ambo saltus eum non in Taurinos, sed per Salves mon8 tanos ad Libuos Gallos deduxissent. nec veri simile est ea tum ad Galliam patuisse itinera; utique quae ad Poeninum 9 ferunt obsaepta gentibus semigermanis fuissent. neque

hercule montibus his, si quem forte id movet, ab transitu Poenorum ullo Seduni Veragri, incolae iugi eius, norunt nomen inditum, sed ab eo, quem in summo sacratum ver-

tice Poeninum montani appellant.

1 XXXIX. Peropportune ad principia rerum Taurinis, proximae genti, adversus Insubres motum bellum erat. sed armare exercitum Hannibal, ut parti alteri auxilio esset, in reficiendo maxime sentientem contracta ante 2 mala, non poterat: otium enim ex labore, copia ex inopia,

cultus ex inluvie tabeque squalida et prope efferata cor-3 pora varie movebat. ea P. Cornelio consuli causa fuit, cum

Pisas navibus venisset, exercitu a Manlio Atilioque accepto tirone et in novis ignominiis trepido, ad Padum festinandi, 4 ut cum hoste nondum refecto manus consereret. sed cum

Placentiam consul venit, iam ex stativis moverat Hannibal Taurinorumque unam urbem, caput gentis eius, quia

5 volentes in amicitiam non veniebant, vi expugnarat; et iunxisset sibi non metu solum, sed etiam voluntate Gallos

accolas Padi, ni eos circumspectantis defectionis tempus 6 subito adventu consul oppressisset. et Hannibal movit ex Taurinis, incertos, quae pars sequenda esset, Gallos

7 praesentem secuturos se ratus. iam prope in conspectu erant exercitus, convenerantque duces sicuti inter se non-

dum satis noti, ita iam inbutus uterque quadam admiratione 8 alterius. nam Hannibalis et apud Romanos iam ante Sagunti excidium celeberrimum nomen erat, et Scipionem

Hannibal eo ipso, quod adversus se dux potissimum lectus 9 esset, praestantem virum credebat. et auxerant inter se opinionem, Scipio, quod relictus in Gallia obvius fuerat

in Italiam transgresso Hannibali, Hannibal et conatu tam 10 audaci traiciendarum Alpium et effectu. occupavit tamen Scipio Padum traicere, et ad Ticinum amnem motis castris priusquam educeret in aciem, adhortandorum militum

causa talem orationem est exorsus.

1 XL., Si eum exercitum, milites, educerem in aciem,

quem in Gallia mecum habui, supersedissem loqui apud vos: quid enim adhortari referret aut eos equites, qui 2 equitatum hostium ad Rhodanum flumen egregie vicissent, aut eas legiones, cum quibus fugientem hunc ipsum hostem secutus confessionem cedentis ac detractantis certamen pro victoria habui? nunc, quia ille exercitus, Hi-3 spaniae provinciae scriptus, ibi cum fratre Cn. Scipione meis auspiciis rem gerit, ubi eum gerere senatus populusque Romanus voluit, ego, ut consulem ducem adversus 4 Hannibalem ac Poenos haberetis, ipse me huic voluntario certamini obtuli, novo imperatori apud novos milites pauca verba facienda sunt. ne genus belli neve hostem ignore- 5 tis, cum iis est vobis, milites, pugnandum, quos terra marique priore bello vicistis, a quibus stipendium per viginti annos exegistis, a quibus capta belli praemia Siciliam ac Sardiniam habetis. erit igitur in hoc certamine 6 ir vobis illisque animus, qui victoribus et victis esse solet. nec nunc illi, quia audent, sed quia necesse est, pugnaturi 7 sunt, nisi creditis, qui exercitu incolumi pugnam detractavere, eos duabus partibus peditum equitumque in transitu Alpium amissis, quia plures [paene] perierint quam supersint, plus spei nactos esse. at enim pauci quidem sunt, 8 sed vigentes animis corporibusque, quorum robora ac vires vix sustinere vis ulla possit. effigics immo, umbrae 9 hominum, fame frigore, inluvie squalore enecti, contusi ac debilitati inter saxa rupesque; ad hoc praeusti artus, nive rigentes nervi, membra torrida gelu, quassata fractaque arma, claudi ac debiles equi. cum hoc equite, cum 10 hoc pedite pugnaturi estis, reliquias extremas hostium, non hostem habebitis. ac nihil magis vereor, quam ne. vos cum pugnaveritis. Alpes vicisse Hannibalem videantur. sed ita forsitan decuit, cum foederum ruptore duce ac po- 11 pulo deos ipsos sine ulla humana ope committere ac profligare bellum, nos, qui secundum deos violati sumus, commissum ac profligatum conficere."

XLI. "Non vereor, ne quis me haec vestri adhortandi 1 causa magnifice loqui existimet, ipsum aliter animo adfectum esse. licuit in Hispaniam, provinciam meam, que 2

iam profectus eram, cum exercitu ire meo, ubi et fratrem consilii participem ac periculi socium haberem, et Hasdrubalem potius quam Hannibalem hostem, et 3 minorem haud dubie molem belli: tamen, cum praeterveherer navibus Galliae oram, ad famam huius hostis in terram egressus praemisso equitatu ad Rhodanum movi 4 castra. equestri proelio, qua parte copiarum conserendi manum fortuna data est, hostem fudi; peditum agmen, quod in modum fugientium raptim agebatur, quia adsequi terra non poteram, neque \*\* regressus ad navis erat, quanta maxime potui celeritate tanto maris terrarumque circuitu in radicibus prope Alpium huic timendo hosti ob-5 vius fui. utrum, cum declinarem certamen inprovisus incidisse videor, an occurrere in vestigiis eius, lacessere ac 6 trahere ad decernendum? experiri iuvat, utrum alios repente Carthaginienses per viginti annos terra ediderit, an idem sint, qui ad Aegatis pugnaverunt insulas, et quos ab 7 Ervce duodevicenis denariis aestimatos emisistis, et utrur Hannibal hic sit aemulus itinerum Herculis, ut ipse fert, an vectigalis stipendiariusque et servus populi Romani a 8 patre relictus: quem nisi Saguntinum scelus agitaret, respiceret profecto, si non patriam victam, domum certe 9 patremque et foedera Hamilcaris scripta manu, qui iussus ab consule nostro praesidium deduxit ab Eryce, qui graves inpositas victis Carthaginiensibus leges fremens maerensque accepit, qui decedere Sicilia, qui stipendium po-10 pulo Romano dare pactus est. itaque vos ego, milites, non eo solum animo, quo adversus alios hostes soletis, pugnare velim, sed cum indignatione quadam atque ira, velut si servos videatis vestros arma repente contra vos ferentes. 11 licuit ad Erycem clausos ultimo supplicio humanorum. fame interficere: licuit victricem classem in Africam traicere atque intra paucos dies sine ullo certamine Carthaginem 12 delere —: veniam dedimus precantibus, emisimus ex obsidione, pacem cum victis fecimus, tutelae deinde nostrae 18 duximus, cum Africo bello urgerentur. pro his inpertitis furiosum iuvenem sequentes oppugnatum patriam nostram veniunt. atque utinam pro decore tantum hoc vobis et

non pro salute esset certamen! non de possessione Siciliae 14 ac Sardiniae, de quibus quondam agebatur, sed pro Italia vobis est pugnandum. nec est alius ab tergo exercitus, 15 qui, nisi nos vincimus, hosti obsistat, nec Alpes aliae sunt, quas dum superant conparari nova possint praesidia. hic est obstandum, milites, velut si ante Romana moenia pugnemus. unus quisque se non corpus suum, sed con-16 iugem ac liberos parvos armis protegere putet, nec domesticas solum agitet curas, sed identidem hoc animo reputet, nostras nunc intueri manus senatum populumque Romanum; qualis nostra vis virtusque fuerit, talem deinde 17 fortunam illius urbis ac Romani imperii fore."

XLII. Haec apud Romanos consul. Hannibal rebus 1 prius quam verbis adhortandos milites ratus, circumdato ad spectaculum exercitu captivos montanos vinctos in medio statuit, armisque Gallicis ante pedes eorum proiectis interrogare interpretem iussit, ecquis, si vinculis levaretur armaque et equum victor acciperet, decertare ferro vellet. cum ad unum omnes ferrum pugnamque poscerent, 2 et deiecta in id sors esset, se quisque eum optabat, quem fortuna in id certamen legeret. et cuiusque sors ex-3 ciderat, alacer inter gratulantes gaudio exultans cum sui moris tripudiis arma raptim capiebat. ubi vero dimicarent, 4 is habitus animorum non inter eiusdem modo condicionis homines erat, sed etiam inter spectantes vulgo, ut non vincentium magis quam bene morientium fortuna laudaretur.

XLIII. Cum sic aliquot spectatis paribus adfectos di-1 misisset, contione inde advocata ita apud eos locutus fertur: ,, si, quem animum in alienae sortis exemplo paulo 2 ante habuistis, eundem mox in aestimanda fortuna vestra habueritis, vicimus, milites: neque enim spectaculum modo illud, sed quaedam veluti imago vestrae condicionis erat. ac nescio an maiora vincula maioresque necessi-3 tates vobis quam captivis vestris fortuna circumdederit: dextra laevaque duo maria claudunt nullam ne ad effugium 4 quidem navem habentibus, circa Padus amnis, maior Padus ac violentior Rhodano, ab tergo Alpes urgent, vix integris vobis ac vigentibus transitae. hic vincendum aut. b

moriendum, milites, est, ubi primum hosti occurristis. et eadem fortuna, quae necessitatem pugnandi inposuit, praemia vobis ea victoribus proponit, quibus ampliora homi-6 nes ne ab diis quidem inmortalibus optare solent. si Siciliam tantum ac Sardiniam parentibus nostris ereptas nostra virtute recuperaturi essemus, satis tamen ampla pretia essent: quidquid Romani tot triumphis partum congestumque possident, id omne vestrum cum ipsis dominis futu-7 rum est. in hanc tam opimam mercedem, agite dum diis 8 bene iuvantibus arma capite. satis adhuc in vastis Lusitaniae Celtiberiaeque montibus pecora consectando nullum emolumentum tot laborum periculorumque vestrorum vi-9 distis: tempus est iam opulenta vos ac ditia stipendia facere et magna operae pretia mereri, tantum itineris per tot 10 montes fluminaque et tot armatas gentes emensos. hic vobis terminum laborum fortuna dedit; hic dignam mercedem emeritis stipendiis dabit."

"Nec quam magni nominis bellum est, tam difficilem existimaritis victoriam fore: saepe et contemptus hostis cruentum certamen edidit et incliti populi regesque per-12 levi momento victi sunt. nam dempto hoc uno fulgore nominis Romani quid est, cur illi vobis conparandi sint? 13 ut viginti annorum militiam vestram cum illa virtute, cum illa fortuna taceam, ab Herculis columnis, ab Oceano terminisque ultimis terrarum per tot ferocissimos Hispaniae 14 et Galliae populos vincentes huc pervenistis; pugnabitis cum exercitu tirone, hac ipsa aestate caeso victo circumsesso a Gallis, ignoto adhuc duci suo ignorantique ducem. 15 an me in praetorio patris, clarissimi imperatoris; prope natum, certe eductum, domitorem Hispaniae Galliaeque, victorem eundem non Alpinarum modo gentium, sed ipsarum, quod multo maius est, Alpium, cum semenstri hoc 16 conferam duce, desertore exercitus sui? cui si quis demptis signis Poenos Romanosque hodie ostendat, ignoratu-17 rum certum habeo, utrius exercitus sit consul. non ego illud parvi aestimo, milites, quod nemo est vestrum, cuius non ante oculos ipse saepe militare aliquod ediderim facinus, cui non idem ego virtutis spectator ac testis notata

temporibus locisque referre sua possim decora. cum lau-18 datis a me miliens donatisque, alumnus prius omnium vestrum quam imperator, procedam in aciem adversus

ignotos inter se ignorantesque."

XLIV. "Quocumque circumtuli oculos, plena omnia vi- 1 deo animorum ac roboris, veteranum peditem, generosissimarum gentium equites frenatos infrenatosque, vos socios fidelissimos fortissimosque, vos Carthaginienses cum pro 2 patria tum ob iram iustissimam pugnaturos. inferimus 3 bellum infestisque signis descendimus in Italiam, tanto audacius fortiusque pugnaturi quam hostis, quanto maior spes, maior est animus inferentis vim quam arcentis. accendit praeterea et stimulat animos dolor iniuria indig- 4 nitas. ad supplicium depoposcerunt me ducem primum, deinde vos omnes, qui Saguntum oppugnassetis; deditos ultimis cruciatibus adfecturi fuerunt. crudelissima ac su-5 perbissima gens sua omnia suique arbitrii facit. cum quibus bellum, cum quibus pacem habeamus, se modum inponere aecum censet. circumscribit includitque nos terminis montium fluminumque, quos non excedamus, neque eos, quos statuit, terminos observat. .. ne transieris Hibe-6 rum! ne quid rei tibi sit cum Saguntinis!", at cis Hiberum est Saguntum",, nusquam te vestigio moveris!" parum 7 est quod veterrimas provincias meas Siciliam ac Sardiniam adimis? adimis etiam Hispanias? et si inde cessero, in Africam transcendes. transcendes autem dico? duos consules huius anni, unum in Africam, alterum in Hispaniam miserunt. nihil usquam nobis relictum est, nisi quod armis vindicaremus. illis timidis et ignavis esse licet, qui 8 respectum habent, quos sua terra, suus ager per tuta ac pacata itinera fugientes accipient: vobis necesse est fortibus viris esse et omnibus inter victoriam mortemve certa desperatione abruptis aut vincere aut, si fortuna dubitabit, in proelio potius quam in fuga mortem oppetere. si hoc bene fixum omnibus si destinatum in animo est, iterum dicam, vicistis: nullum contemptu vitae telum ad vincendum homini ab dis inmortalibus acrius datum est."

XLV. His adhortationibus cum utrimque ad certamen

accensi militum animi essent, Romani ponte Ticinum iungunt tutandique pontis causa castellum insuper inponunt. 2 Poenus hostibus opere occupatis Maharbalem cum ala Numidarum, equitibus quingentis, ad depopulandos sociorum 3 populi Romani agros mittit; Gallis parci quam maxime iubet principumque animos ad defectionem sollicitari. ponte perfecto traductus Romanus exercitus in agrum Insubrium quinque milia passum a Victumulis consedit. 4 Ibi Hannibal castra habebat; revocatoque propere Maharbale atque equitibus, cum instare certamen cerneret, nihil umquam satis dictum praemonitumque ad cohortandos milites ratus, vocatis ad contionem certa praemia pronuntiat 5 in quorum spem pugnarent: agrum sese daturum esse in Italia Africa Hispania, ubi quisque velit, inmunem ipsi, qui accepisset, liberisque; qui pecuniam quam agrum ma-6 luisset, ei se argento satisfacturum; qui sociorum cives Carthaginienses fieri vellent, potestatem facturum; qui domos redire mallent, daturum se operam, ne cuius suorum popularium mutatam secum fortunam esse vellent. 7 servis quoque dominos prosecutis libertatem proponit, 8 binaque pro his mancipia dominis se redditurum. eaque ut rata scirent fore, agnum laeva manu, dextera silicem retinens, si falleret, Iovem ceterosque precatus deos, ita se mactarent, quem ad modam ipse agnum mactasset, [et] 9 secundum precationem caput pecudis saxo elisit. tum vero omnes velut diis auctoribus in spem suam quisque acceptis id morae, quod nondum pugnarent, ad potienda sperata rati. proelium uno animo et voce una poscunt.

1 XLVI. Apud Romanos haudquaquam tanta alacritas erat, super cetera recentibus etiam territos prodigiis: 2 nam et lupus intraverat castra laniatisque obviis ipse intactus evaserat, et examen apum in arbore praetorio im-3 minente consederat. quibus procuratis Scipio cum equitatu iaculatoribusque expeditis profectus ad castra hostium ex propinquo copiasque, quantae et cuius generis essent; speculandas, obvius fit Hannibali et ipsi cum equitibus ad exploranda circa loca progresso. neutri alteros primo cernebant, densior deinde incessu tot hominum equorum

oriens pulvis signum propinquantium hostium fuit. consistit utrumque agmen et ad proelium sese expediebant. Scipio jaculatores et Gallos equites in fronte locat. Roma-5 nos sociorumque quod roboris fuit in subsidiis; Hannibal frenatos equites in medium accipit, cornua Numidis firmat. vixdum clamore sublato iaculatores fugerunt inter subsidia 6 ad secundam aciem. inde equitum certamen erat aliquamdiu anceps. dein, quia turbabant equos pedites intermixti, multis labentibus ex equis aut desilientibus, ubi suos premi circumventos vidissent, iam magna ex parte ad pedes pugna venerat, donec Numidae, qui in cornibus erant, 7 circumvecti paulum ab tergo se ostenderunt. is pavor perculit.Romanos, auxitque pavorem consulis vulnus periculumque intercursu tum primum pubescentis filii propulsatum. hic erit iuvenis, penes quem perfecti huiusce belli 8 laus est. Africanus ob egregiam victoriam de Hannibale Poenisque appellatus. fuga tamen effusa iaculatorum ma-9 xume fuit, quos primos Numidae invaserunt; alius confertus equitatus consulem in medium acceptum non armis modo, sed etiam corporibus suis protegens in castra nusquam trepide neque effuse cedendo reduxit. servati con- 10 sulis decus Coelius ad servum natione Ligurem delegat; malim equidem de filio verum esse, quod et plures tradidere auctores et fama obtinuit.

XLVII. Hoc primum cum Hannibale proelium fuit, 1 quo facile apparuit [et] equitatu meliorem Poemum esse et ob id campos patentis, quales sunt inter Padum Alpesque, bello gerendo Romanis aptos non esse. itaque 2 proxima nocte iussis militibus vasa silentio conligere castra ab Ticino mota, festinatumque ad Padum est, ut ratibus, quibus iunxerat flumen, nondum resolutis sine tumultu atque insectatione hostis copias traiceret. prius Placen-3 tiam pervenere, quam satis sciret Hannibal ab Ticino profectos: tamen ad sexcentos moratorum in citeriore ripa Padi segniter ratem solventes cepit. transire pontem non potuit, ut extrema resoluta erant tota rate in secundam aquam labente. Coelius auctor est Magonem cum equitatu 4 et Hispanis peditibus flumen extemplo transnasse, ipsum

Hannibalem per superiora Padi vada exercitum traduxisse elephantis in ordinem ad sustinendum impetum fluminis 5 oppositis. ea peritis amnis eius vix fidem fecerint, nam neque equites armis equisque salvis tantam vim fluminis superasse veri simile est, ut iam Hispanos omnis inflati travexerint utres, et multorum dierum circuitu Padi vada petenda fuerint, qua exercitus gravis inpedimentis traduci potiores anud me auctores sunt, qui biduo vix locum rate iungendo flumini inventum tradunt; ea cum 7 Magone equites Hispanorum expeditos praemissos. dum Hannibal, circa flumen legationibus Gallorum audiendis moratus, traicit gravius peditum agmen, interim Mago equitesque ab transitu fluminis diei unius itinere Placen-8 tiam ad hostes contendunt. Hannibal paucis post diebus sex milia a Placentia castra communivit et postero die in conspectu hostium acie derecta potestatem pugnae fecit.

XLVIII. Insequenti nocte caedes in castris Romanis. 1 tumultu tamen quam re maior, ab auxiliaribus Gallis facta 2 est. ad duo milia peditum et ducenti equites vigilibus ad portas trucidatis ad Hannibalem transfugiunt, quos Poenus benigne adlocutus et spe ingentium donorum accensos in civitates quemque suas ad sollicitandos popularium ani-8 mos dimisit. Scipio caedem eam signum defectionis omnium Gallorum esse ratus, contactosque eo scelere velut 4 injecta rabie ad arma ituros, quamquam gravis adhuc vulnere erat, tamen quarta vigilia noctis insequentis tacito agmine profectus ad Trebiam fluvium iam in loca altiora 5 collisque impeditiores equiti castra movet. minus quam ad Ticinum fefellit; missisque Hannibal primum Numidis. deinde omni equitatu turbasset utique novissimum agmen, ni aviditate praedae in vacua Romana castra Numidae de-6 vertissent. ibi dum perscrutantes loca omnia castrorum nullo satis digno morae pretio tempus terunt, emissus hostis est de manibus, et cum iam transgressos Trebiam Romanos metantisque castra conspexissent, paucos mora-7 torum occiderunt citra flumen interceptos. Scipio nec vexationem vulneris in via jactati ultra patiens et collegam

— iam enim et revocatum ex Sicilia audierat — ratus expectandum, locum, qui prope flumen tutissimus stativis est visus, delectum communiit. nec procul inde Hannibal 8 cum consedisset, quantum victoria equestri elatus, tantum anxiús inopia, quae per hostium agros euntem nusquam praeparatis commeatibus maior in dies excipiebat, ad Clastidium vicum, quo magnum frumenti numerum congesserant Romani, mittit. ibi cum vim pararent, spes facta proditionis, nec sane magno pretio, nummis aureis quadringentis, Dasio Brundisino praefecto praesidi corrupto traditur Hannibali Clastidium. id horreum fuit Poenis sedentibus ad Trebiam. in captivos ex tradito prae-10 sidio, ut fama clementiae in principio rerum colligeretur, nihil saevitum est.

XLIX. Cum ad Trebiam terrestre constitusset bellum, 1 interim circa Siciliam insulasque Italiae inminentes et a Sempronio consule et ante adventum eius terra marique res gestae. viginti quinqueremes cum mille armatis ad de- 2 populandam oram Italiae a Carthaginiensibus missae; novem Liparas, octo ad insulam Vulcani tenuerunt, tres in fretum advertit aestus, ad eas conspectas a Messana duodecim 3 naves ab Hierone rege Syracusanorum missae, qui tum forte Messanae erat consulem Romanum opperiens, nullo repugnante captas naves Messanam in portum deduxerunt. cognitum ex captivis praeter viginti naves, cuius ipsi clas- 4 sis essent, in Italiam missas quinque et triginta alias quinqueremes Siciliam petere ad sollicitandos veteres socios; Lilybaei occupandi praecipuam curam esse; credere eadem 5 tempestate, qua ipsi disiecti forent, eam quoque classem ad Aegatis insulas dejectam. haec sicut audita erant rex 6 M. Aemilio praetori, cuius Sicilia provincia erat, perscribit monetque, ut Lilybaeum firmo teneret praesidio. ex-7 templo a praetore et circa civitates missi legati tribunique. qui suos ad curam custodiae intenderent; ante omnia Lilybacum teneri apparatu belli, edicto proposito, ut socii navales decem dierum cocta cibaria ad naves deferrent, ut. 8 ubi signum datum esset, ne quid moram conscendendi faceret; perque omnem oram qui ex speculis prospicerent

9 adventantem hostium classem missi, itaque, quamquam de industria morati cursum navium erant Carthaginienses. ut ante lucem accederent Lilybaeum, praesensum tamen est, quia et luna pernox erat et sublatis armamentis venie-10 bant: extemplo signum datum ex speculis et in oppido ad arma conclamatum est et in naves conscensum; pars militum in muris portarumque in stationibus, pars in na-11 vibus erant. et Carthaginienses, quia rem fore haud cum inparatis cernebant, usque ad lucem portu se abstinuerunt. demendis armamentis eo tempore aptandaque ad pugnam 12 classe absumpto. ubi inluxit, recepere classem in altum, ut spatium pugnae esset, exitumque liberum e portu na-13 ves hostium haberent. nec Romani detrectavere pugnam et memoria circa ea ipsa loca gestarum rerum freti et 1 militum multitudine ac virtute. L. Ubi in altum evecti sunt, Romanus conserere pugnam et ex propinquo vires 2 conferre velle; contra eludere Poenus et arte, non vi rem gerere, naviumque quam virorum aut armorum malle cer-3 tamen facere. nam ut sociis navalibus adfatim instructam classem, ita inopem milite habebant, et, sicubi conserta navis esset, haudquaquam par numerus armatorum ex ea 4 pugnabat. quod ubi animadversum est, et Romanis multitudo 5 sua auxit animum et paucitas illis minuit. extemplo septem naves Punicae circumventae; fugam ceterae ceperunt. mille et septingenti fuere in navibus captis milites nautae-6 que, in his tres nobiles Carthaginiensium. classis Romana incolumis una tantum perforata navi, sed ea quoque ipsa reduce, in portum rediit.

7 Secundum hanc pugnam, nondum gnaris eius qui Messanae erant, Ti. Sempronius consul Messanam venit. 8 ei fretum intranti rex Hiero classem armatam ornatamque obviam duxit, transgressusque ex regia in praetoriam navem, gratulatus sospitem cum exercitu et navibus advenisse precatusque prosperum ac felicem in Siciliam 9 transitum, statum deinde insulae et Carthaginiensium conata expesuit, pollicitusque est, [ut] quo animo priore bello populum Romanum invenis adiuvisset, eo senem ad-10 iuturum, frumentum vestimentaque sese legionibus con-

sulis sociisque navalibus gratis praebiturum: grande periculum Lilybaeo maritumisque civitatibus esse, et quibusdam volentibus novas res fore, ob haec consuli nihil 11 cunctandum visum, quin Lilybaeum classe peteret. et rex regiaque classis una profecti. navigantes inde pugnatum ad Lilybaeum fusasque et captas hostium naves acce-LI. A Lilybaeo consul Hierone cum classe regia 1 dimisso relictoque praetore ad tuendam Siciliae oram ipse in insulam Melitam, quae a Carthaginiensibus tenebatur. advenienti Hamilcar Gisgonis filius praefectus 2 praesidii cum paulo minus duobus milibus militum oppidumque cum insula traditur. inde post paucos dies reditum Lilybaeum, captivique et a consule et a praetore praeter insignes nobilitate viros sub corona venierunt. postquam ab ea parte satis tutam Siciliam censebat con-3 sul, ad insulas Vulcani, quia fama erat stare ibi Punicam classem, traiecit; nec quisquam hostium circa eas insulas inventus. iam forte transmiserant ad vastandam Italiae 4 oram. depopulatoque Viboniensi agro urbem etiam terrebant. repetenti Siciliam consuli exscensio hostium in 5 agrum Viboniensem facta nuntiatur, litteraegue ab senatu de transitu in Italiam Hannibalis, et ut primo quoque tempore conlegae ferret auxilium, missae traduntur, multis 6 simul anxius curis exercitum extemplo in naves inpositum Ariminum mari supero misit, Sexto Pomponio legato cum viginti quinque longis navibus Viboniensem agrum maritimamque oram Italiae tuendam adtribuit, M. Aemilio praetori quinquaginta navium classem explevit. ipse con-7 positis Siciliae rebus decem navibus oram Italiae legens Ariminum pervenit. inde cum exercitu suo profectus ad Trebiam flumen conlegae conjungitur.

LII. Iam ambo consules et quidquid Romanarum vi-1 rium erat Hannibali oppositum aut illis copiis defendi posse Romanum imperium aut spem nullam aliam esse satis declarabat. tamen consul alter equestri proelio uno et vul-2 nere suo \* et minutus trahi rem malebat, recentis animi alter eoque ferocior nullam dilationem patiebatur. quod inter Trebiam Padumque agri est Galli tum incolebant. in

duorum praepotentium populorum certamine per ambiguum favorem haud dubie gratiam victoris spectantes. 4 id Romani, modo ne quid moverent, aequo satis, Poenus periniquo animo ferebat, ab Gallis accitum se venisse ad 5 liberandos eos dictitans. ob eam iram, simul ut praeda militem aleret, duo milia peditum et mille equites, Numidas plerosque, mixtos quosdam et Gallos, populari 6 omnem deinceps agrum usque ad Padi ripas iussit. egentes ope Galli, cum ad id dubios servassent animos, coacti ab auctoribus iniuriae ad vindices futuros declinant, legatisque ad consules missis auxilium Romanorum terrae ob 7 nimiam cultorum fidem in Romanos laboranti orant. Cornelio nec causa nec tempus agendae rei placebat, suspectaque ei gens erat cum ob infida multa facinora, tum, ut illa vetustate obsolevissent, ob recentem Beiorum per-8 fidiam: Sempronius contra continendis in fide sociis maximum vinculum esse primos, qui eguissent ope, defensos cen-9 sebat. cum collegam cunctantem \*\* equitatum suum mille peditum iaculatoribus ferme admixtis ad defendendum 10 Gallicum agrum trans Trebiam mittit. sparsos et inconpositos, ad hoc gravis praeda plerosque cum inopinato invasissent, ingentem terrorem caedemque ac fugam usque ad castra stationesque hostium fecere; unde multitudine effusa pulsi rursus subsidio suorum proelium restivaria inde pugna sequentes cedentesque cum ad extremum aequassent certamen, maior tamen hostium \*\* Romanos fama victoriae fuit.

LIII. Ceterum nemini omuium maior iustiorque quam ipsi consuli videri; gaudio efferri, qua parte copiarum 2 alter consul victus foret, ea se vicisse: restitutos ac refectos militibus animos, nec quemquam esse praeter conlegam, qui dilatam dimicationem vellet; eum animo magis quam corpore aegrum memoria vulneris aciem ac tela 3 horrere, sed non esse cum aegro senescendum, quid enim ultra differri aut teri tempus? quem tertium consulem, 4 quem alium exercitum expectari? castra Carthaginiensium in Italia ac prope in conspectu urbis esse. non Siciliam ac Sardiniam victis ademptas, nec cis Hiberum Hispaniam

peti, sed solo patrio terraque, in qua geniti forent, pelli Romanos. "quantum ingemiscant" inquit "patres nostri s circa moenia Carthaginis bellare soliti, si videant nos, progeniem suam, duos consules consularesque exercitus in media Italia paventis intra castra, Poenum quod inter Alpis Apenninumque agri sit suae dicionis fecisse?" haec 6 adsidens aegro conlegae, haec in praetorio prope contionabundus agere. stimulabat et tempus propincum comitiorum, ne in novos consules bellum differretur, et occasio in se unum vertendae gloriae, dum aeger collega erat. itaque nequiquam dissentiente Cornelio parari ad propin-7 cum certamen milites iubet.

Hannibal cum, quid optimum foret hosti, cerneret, vix ullam spem habebat temere atque inprovide quicquam consules acturos; cum alterius ingenium, fama prius, 8 deinde re cognitum, percitum ac ferox sciret esse, ferociusque factum prospero cum praedatoribus suis certamine crederet, adesse gerendae rei fortunam haud diffidebat. cuius ne quod praetermitteret tempus, sollicitus intentus-9 que erat, dum tiro hostium miles esset, dum meliorem ex ducibus inutilem vulnus faceret, dum Gallorum animi 10 vigerent, quorum ingentem multitudinem sciebat segnius secuturam, quanto longius ab domo traherentur, cum ob 11 haec taliaque speraret propincum certamen et facere, si cessaretur, cuperet speculatoresque Galli, ad ea exploranda. quae vellet, tutiores, quia in utrisque castris militabant. paratos pugnae esse Romanos rettulissent, locum insidiis circumspectare Poenus coepit. LIV. Erat in medio rivus 1 praealtis utrimque clausus ripis et circa obsitus palustri-. bus herbis et, quibus inculta ferme vestiuntur, virgultis vepribusque, quem ubi equites quoque tegendo satis latebrosum locum circumvectus ipse oculis perlustravit, "hic erit locus" Magoni fratri ait, "quem teneas. delige cen-2 tenos viros ex omni pedite atque equite, cum quibus ad me vigilia prima venias; nunc corpora curare tempus est." ita praetorium missum. mox cum delectis Mago aderat. 3 "robora virorum cerno" inquit Hannibal; "sed uti numero otiam, non animis modo valeatis, singulis vobis novenos ex

turmis manipulisque vestri similes eligite. Mago locum monstrabit, quem insideatis: hostem caecum ad has belli 4 artes habetis." ita mille equitibus cum Magone, mille peditibus dimissis Hannibal prima luce. Numidas equites transgressos Trebiam flumen obequitare iubet hostium portis, iaculandoque in stationes elicere ad pugnam hostem, iniecto deinde certamine cedendo sensim citra flumen pertrahere. haec mandata Numidis: ceteris ducibus peditum equitumque praeceptum, ut prandere omnes iuberent, armatos deinde instratisque emis signum expectare.

matos deinde instratisque equis signum expectare. Sempronius ad tumultum Numidarum primum omnem equitatum, ferox ea parte virium, deinde sex milia peditum. postremo omnes copias ad destinatum iam ante consilio 7 avidus certaminis eduxit. erat forte brumae tempus et nivalis dies in locis Alpibus Apenninoque interiectis, pro-8 pinquitate etiam fluminum ac paludium praegelidis. hoc raptim eductis hominibus atque equis, non capto ante cibo, non ope ulla ad arcendum frigus adhibita, nihil caloris inerat, et quidquid aurae firminis adpropinquabant, 9 adflabat acrior frigoris vis. ut vero refugientes Numidas insequentes aguam ingressi sunt — et erat pectoribus tenus aucta nocturno imbri — tum utique egressis rigere omnibus corpora, ut vix armorum tenendorum potentia esset, et simul lassitudine et procedente iam die fame etiam deficere. 1 LV. Hannibalis interim miles ignibus ante tentoria factis oleoque per manipulos, ut mollirent artus, misso et cibo per otium capto, ubi transgressos flumen hostis nuntiatum est, alacer animis corporibusque arma capit atque 2 in aciem procedit. Baliares locat ante signa levemque armaturam, octo ferme milia hominum, dein graviorem armis peditem, quod virium, quod roboris erat; in cornibus circumfudit decem milia equitum, et ab cornibus in utram-3 que partem divisos elephantos statuit. consul effuse sequentis equites, cum ab resistentibus subito Numidis incauti exciperentur, signo receptui dato revocatos circum 4 dedit peditibus. duodeviginti milia Romana erant, socium nominis Latini viginti, auxilia praeterea Cenomanorum; ea sola in fide manserat Gallica gens. iis copiis concur-

sum est. proelium a Baliaribus ortum est; quibus cum 5 maiore robore legiones obsisterent, diducta propere in cornua levis armatura est: quae res effecit, ut equitatus 6 Romanus extemplo urgeretur. nam cum vix iam per se resisterent decem milibus equitum quattuor milia et fessi integris plerisque, obruti supt insuper velut nube iaculorum a Baliaribus coniecta. ad hoc elephanti eminentes ab 7 extremis cornibus, equis maxime non visu modo sed odore insolito territis, fugam late faciebant. pedestris pugna par 8 animis magis quam viribus erat, quas recentis Poenus paulo ante curatis corporibus in proelium attulerat: contra ieiuna fessague corpora Romanis et rigentia gelu torpebant. restitissent tamen animis, si cum pedite solum foret pugnatum; sed et Baliares pulso equite iaculabantur in 9 latera, et elephanti iam in mediam peditum aciem sese tulerant, et Mago Numidaeque, simul latebras eorum inprovida praeterlata acies est, exorti ab tergo ingentem tumultum ac terrorem fecere, tamen in tot circumstanti- 10 ous malis mansit aliquamdiu inmota acies, maxime praeter spem omnium adversus elephantos. eos velites ad id 11 ipsum locati verutis coniectis et avertere et insecuti aversos sub caudis, qua maxume molli cute vulnera accipiunt, fodiebant. LVI. Trepidantisque prope iam in suos con-1 sternatos e media acie in extremam ad sinistrum cornu adversus Gallos auxiliares agi iussit Hannibal. ibi extemplo haud dubiam fecere fugam, eogue novus terror additus Romanis, ut fusa auxilia sua viderunt. Itaque cum iam in or-2 bem pugnarent, decem milia ferme hominum, cum alibi evadere neguissent, media Afrorum acie, quae Gallicis auxiliis firmata erat, cum ingenti caede hostium perrupere, et, cum neque in castra reditus esset flumine interclusis, ne- 8 que prae imbri satis decernere possent, qua suis opem ferrent, Placentiam recto itinere perrexere. plures deinde 4 in omnes partes eruptiones factae: et qui flumen petiere aut gurgitibus absumpti sunt aut inter cunctationem ingrediendi ab hostibus oppressi; qui passim per agros fuga 5 sparsi erant, vestigia cedentis sequentes agminis Placentiam contendere; aliis timor hostium audaciam ingrediendi

6 flumen fecit, transgressique in castra pervenerunt. imber nive mixtus et intoleranda vis frigoris et homines multos 7 et iumenta et elephantos prope omnis absumpsit. finis insequendi hostis Poenis flumen Trebia fuit, et ita torpentes gelu in castra rediere, ut vix laetitiam victoriae 8 sentirent. itaque nocte insequenti, cum praesidium castrorum et quod relicum sauciorum ex magna parte militum 9 erat ratibus Trebiam traicerent, aut nihil sensere obstrepente pluvia aut, quia iam moveri nequibant prae lassitudine ac vulneribus, sentire sese dissimularunt, quietisque Poenis tacito agmine ab Scipione consule exercitus Placentiam est perductus, inde Pado traiectus Cremonam, ne duorum exercituum hibernis una colonia premeretur.

LVII. Romam tantus terror ex hac clade perlatus est, ut iam ad urbem Romanam crederent infestis signis hostem venturum, nec quicquam spei aut auxilii esse, quo 2 a portis moenibusque vim arcerent: uno consule ad Ticinum victo, alterum ex Sicilia revocatum; duobus consulibus, duobus consularibus exercitibus victis, quos alios dusces, quas alias legiones esse, quae arcessantur? Ita territis Sempronius consul advenit. ingenti periculo per effusos passim ad praedandum hostium equites audacia magis quam consilio aut spe fallendi resistendive, si non 4 falleret, transgressus, id, quod unum maxime in praesentia desiderabatur, comittis consularibus habitis in hiberna rediit. creati consules Cn. Servilius et C. Flaminius.

5 Ceterum ne hiberna quidem Romanis quieta erant, vagantibus passim Numidis equitibus et, ut quaeque iis impeditiora erant, Celtiberis Lusitanisque. omnes igitur undique clausi commeatus erant, nisi quos Pado naves 6 subveherent. emporium prope Placentiam fuit et opere magno munitum et valido firmatum praesidio. eius castelli expugnandi spe cum equitibus ac levi armatura profectus Hannibal, cum plurimum in celando incepto ad effectum 7 spei habuisset, nocte adortus non fefellit vigiles. tantus repente clamor est sublatus, ut Placentiae quoque audiretur. itaque sub lucem cum equitatu consul aderat iussis 8 quadrato agmine legionibus sequi, equestre interim proe-

tium commissum, in quo, quia saucius Hannibal pugna excessit, pavore hostibus iniecto defensum egregie praesidium est. paucorum inde dierum quiete sumpta et vix-9 dum satis percurato vulnere ad Victumvias oppugnandas ire pergit. id emporium Romanis Gallico bello fuerat; 10 munitum inde locum frequentaverant adcolae mixti undique ex finitimis populis, et tum terror populationum eo plerosque ex agris conpulerat. huius generis multitudo 11 fama inpigre defensi ad Placentiam praesidii accensa armis arreptis obviam Hannibali procedit. magis agmina 12 quam acies in via concurrerunt, et, cum ex altera parte nihil praeter inconditam turbam esset, in altera et dux militi et duci miles fidens, ad triginta quinque milia hominum a paucis fusa. postero die deditione facta praesi-13 dium intra moenia accepere; iussique arma tradere cum dicto paruissent, signum repente victoribus datur, ut tamquam vi captam urbem diriperent. neque ulla, quae in 14 tali re memorabilis scribentibus videri solet, praetermissa clades est: adeo omnis libidinis crudelitatisque et inhumanae superbiae editum in miseros exemplum est. hae fuere hibernae expeditiones Hannibalis.

LVIII. Haud longi inde temporis, dum intolerabilia 1 frigora erant, quies militi data est, et ad prima ac dubia 2 signa veris profectus ex hibernis in Etruriam ducit, eam quoque gentem, sicut Gallos Liguresque, aut vi aut voluntate adjuncturus. transeuntem Apenninum adeo atrox ad- 3 orta tempestas est, ut Alpium prope foeditatem superaverit. vento mixtus imber cum ferretur in ipsa ora, primo, quia aut arma omittenda erant aut contra enitentes vertice intorti adfligebantur, constitere; dein, cum iam spiritum in-4 cluderet nec reciprocare animam sineret, aversi a vente parumper consedere. tum vero ingenti sono caelum stre- 5 pere et inter horrendos fragores micare ignes; capti auribus et oculis metu omnes torpere; tandem effuso imbre, 6 cum eo magis accensa vis venti esset, ipso illo, quo deprensi erant, loco castra ponere necessarium visum est. id 7 vero laboris velut de integro initium fuit: nam nec explicare quicquam nec statuere poterant nec quod statutum

9 esset manebat omnia perscindente vento et rapiente. et mox aqua levata vento, cum super gelida montium iuga concreta esset, tantum nivosae grandinis deiecit, ut omnibus emissis procumberent homines tegminibus suis magis 9 obruti quam tecti. tantaque vis frigoris insecuta est, ut ex illa miserabili hominum tumentorumque strage cum se quisque extollere ac levare vellet, diu nequiret, quia tor-10 pentibus rigore nervis vix flectere artus poterant. deinde, ut tandem agitando sese movere ac recipere animos et raris locis ignis fieri est coeptus, ad alienam opem quis-11 que inops tendere. biduum eo loco velut obsessi mansere. multi homines, multa iumenta, elephanti quoque ex iis, qui proelio ad Trebiam facto superfuerant, septem absumpti.

LIX. Degressus Apennino retro ad Placentiam castra movit, et ad decem milia progressus consedit. die duodecim milia peditum, quinque equitum adversus 2 hostem ducit. nec Sempronius consul — iam enim redierat ab Roma — detrectavit certamen: atque eo die tria 3 milia passum inter bina castra fuere. postero die ingentibus animis vario eventu pugnatum est. primo concursu adeo res Romana superior fuit, ut non acie vincerent solum, sed pulsos hostes in castra persequerentur, mox ca-4 stra quoque oppugnarent. Hannibal paucis propugnatoribus in vallo portisque positis ceteros confertos in media castra recepit, intentosque signum ad erumpendum expec-5 tare iubet. iam nona ferme diei hora erat, cum Romanus nequiquam fatigato milite, postquam nulla spes erat po-6 tiundi castris, signum receptui dedit, quod ubi Hannibal accepit laxatamque pugnam et recessum a castris vidit, extemplo equitibus dextra laevaque emissis in hostem ipse 7 cum peditum robore mediis castris erupit. pugna raro magis ulla saeva aut utriusque partis pernicie clarior fuis-8 set. si extendi eam dies in longum spatium sivisset; nox accensum ingentibus animis proelium diremit. itaque acrior concursus fuit quam caedes, et sicut aequata ferme pugna erat, ita clade pari discessum est. ab neutra parte sescen-9 tis plus peditibus et dimidium eius equitum cecidit. sed

maior Romanis quam pro numero iactura fuit, quia equestris ordinis aliquot et tribuni militum quinque et praefecti sociorum tres sunt interfecti. secundum eam pugnam 16 Hannibal in Ligures, Sempronius Lucam concessit. venienti in Ligures Hannibali per insidias intercepti duo quaestores Romani, C. Fulvius et L. Lucretius, cum duobus tribunis militum et quinque equestris ordinis senatorum ferme liberis, quo magis ratam fore cum iis pacem societatemque crederet, traduntur.

LX. Dum haec in Italia geruntur, Cn. Cornelius Sci-1 pio in Hispaniam cum classe et exercitu missus cum ab 2 ostio Rhodani profectus Pyrenaeosque montes circumvectus Emporiis adpulisset classem, exposito ibi exercitu orsus a 3 Lacetanis omnem oram usque ad Hiberum flumen partim renovandis societatibus partim novis instituendis Remanae dicionis fecit. inde conciliata \* clementiaeque fama non 4 ad maritimos modo populos, sed in mediterraneis quoque ac montanis ad ferociores iam gentes valuit; nec pax modo apud cos, sed societas etiam armorum parata est, validaeque aliquot auxiliorum cohortes ex iis conscriptae sunt. Hannonis cis Hiberum provincia erat: eum relique- 5 rat Hannibal ad regionis eius praesidium. itaque, priusquam alienarentur omnia, obviam eundum ratus castris in conspectu hostium positis in aciem eduxit. nec Romano 6 differendum certamen visum, quippe qui sciret cum Hannone et Hasdrubale sibi dimicandum esse, malletque adversus singulos separatim quam adversus duos simul rem gerere. nec magni certaminis ea dimicatio fuit: sex milia 7 hostium caesa, duo capta cum praesidio castrorum. nam et castra expugnata sunt atque ipse dux cum aliquot principibus capiuntur et Cissis propincum castris oppidum expugnatur. ceterum praeda oppidi parvi preti rerum fuit, 8 supellex barbarica ac vilium mancipiorum; castra militem 9 ditavere, non eius modo exercitus qui victus erat, sed et eius, qui cum Hannibale in Italia militabat, omnibus fere caris rebus, ne gravia inpedimenta ferentibus essent, citra Pyrenaeum relictis.

LXI. Priusquam certa huius cladis sama accideret, \

transgressus Hiberum Hasdrubal cum octo milibus peditum, mille equitum tamquam ad primum adventum Romanorum occursurus, postquam perditas res ad Cissim 2 amissaque castra accepit, iter ad mare convertit. haud procul Tarracone classicos milites navalesque socios vagos palantisque per agros, quod ferme fit, ut secundae res neglegentiam creent, equite passim dimisso cum magna 3 caede, maiore fuga ad naves conpellit. nec diutius circa ea loca morari ausus, ne ab Scipione opprimeretur, trans 4 Hiberum sese recepit. et Scipio raptim ad famam novorum hostium agmine acto, cum in paucos praefectos navium animadvertisset, praesidio Tarracone modico relicto 5 Emporias cum classe rediit. vixdum digresso eo Hasdrubal aderat, et Ilergetum populo, qui obsides Scipioni dederat, ad defectionem inpulso, cum eorum ipsorum iuventute 6 agros fidelium Romanis sociorum vastat. excito deinde Scipione hibernis toto cis Hiberum rursus cedit agro. Scipio relictam ab auctore defectionis llergetum gentem cum infesto exercitu invasisset, conpulsis omnibus Atanagrum urbem, quae caput eius populi erat, circumsedit, 7 intraque dies paucos pluribus quam ante obsidibus imperatis Ilergetes pecunia etiam multatos in ius dicionemque 8 recepit. inde in Ausetanos prope Hiberum, socios et ipsos Poenorum, procedit, atque urbe eorum obsessa Lacetanos auxilium finitimis ferentes nocte haud procul iam urbe. 9 cum intrare vellent, excepit insidiis, caesa ad duodecim milia; exuti prope omnes armis domos passim palantes per agros diffugere. nec obsessos alia ulla res quam iniqua 10 oppugnantibus hiems tutabatur, triginta dies obsidio fuit, per quos raro umquam nix minus quattuor pedes alta iacuit; adeoque pluteos ac vineas Romanorum operuerat. ut ea sola ignibus aliquotiens coniectis ab hoste etiam 11 tutamentum fuerit. postremo, cum Amusicus princeps eorum ad Hasdrubalem profugisset, viginti argenti talentis pacti deduntur. Tarraconem in hiberna reditum est. LXII. Romae aut circa urbem multa ea hieme pro-

1 digia facta aut, quod evenire solet motis semel in religio-2 nem animis, multa nuntiata et temere credita sunt, in quis,

ingenuum infantem semestrem in foro holitorio triumphum clamasse, et foro boario bovem in tertiam contignationem 3 sua sponte escendisse atque inde tumultu habitatorum territum sese deiecisse, et navium speciem de caelo adfulsisse, 4 et aedem Spei, quae est in foro holitorio, fulmine ictam, et Lanuvi hastam se commovisse, et corvum in aedem Iunonis devolasse atque in ipso pulvinario consedisse, et 5 in agro Amiternino multis locis hominum specie procul candida veste visos nec cum ullo congressos, et in Piceno lapidibus pluvisse, et Caere sortes extenuatas, et in Gallia lupum vigili gladium ex vagina raptum abstulisse. cetera prodigia libros adire decemviri iussi; quod autem lapidibus pluvisset in Piceno, novemdiale sacrum edictum. et subinde aliis procurandis prope tota civitas operata fuit. iam primum omnium urbs lustrata est, hostiaeque maiores 7 quibus editum est diis caesae, et donum ex auri pondo 8 quadraginta Lanuvium [et] Iunoni portatum est, et signum aeneum matronae Iunoni in Aventino dedicaverunt. et lectisternium Caere, ubi sortes adtenuatae erant, imperatum, et supplicatio Fortunae in Algido; Romae quoque et 9 lectisternium Iuventati, et supplicatio ad aedem Herculis nominatim, deinde universo populo circa omnia pulvinaria indicta, et Genio maiores hostiae caesae quinque, et C. Atilius 10 Serranus praetor vota suscipere iussus, si in decem annos res publica eodem stetisset statu. haec procurata votaque ex 11 libris Sibyllinis magna ex parte levaverant religione animos.

LXIII. Consulum designatorum alter Flaminius, cui 1 eae legiones, quae Placentiae hibernabant, sorte evenerant, edictum et litteras ad consulem misit, ut is exercitus idibus Martiis Arimini adesset in castris. hic in provincia 2 consulatum inire consilium erat memori veterum certaminum cum patribus, quae tribunus plebis et quae postea consul prius de consulatu, qui abrogabatur, dein de triumpho habuerat, invisus etiam patribus ob novam legem, 3 quam Q. Claudius tribunus plebis adversus senatum atque uno patrum adiuvante C. Flaminio tulerat, ne quis senator cuive senator pater fuisset maritimam navem, quae plus quam trecentarum amphorarum esset, haberet, id sais a

habitum ad fructus ex agris vectandos; quaestus omnis patribus indecorus visus. res per summam contentionem acta invidiam apud nobilitatem suasori legis Flaminio, favorem apud plebem alterumque inde consulatum peperit. 5 ob haec ratus auspiciis ementiendis Latinarumque feriarum mora et consularibus aliis inpedimentis retenturos se in urbe, simulato itinere privatus clam in provinciam abiit. a ea res ubi palam facta est, novam insuper iram infestis iam ante patribus movit: non cum senatu modo, sed iam 7 cum diis inmortalibus C. Flaminium bellum gerere. consulem ante inauspicato factum revocantibus ex ipsa acie diis atque hominibus non paruisse: nunc conscientia spretorum et Capitolium et sollemnem votorum nuncupationem 8 fugisse, ne die initi magistratus Iovis optimi maximi templum adiret, ne senatum invisus ipse et sibi uni invisum videret consuleretque, ne Latinas indiceret Iovique Latiari 9 sollemne sacrum in monte faceret, ne auspicato profectus in Capitolium ad vota nuncupanda, paludatus inde cum lictoribus in provinciam iret. lixae modo sine insignibus, sine lictoribus profectum clam, furtim, haud aliter quam 10 si exilii causa solum vertisset. magis pro maiestate videlicet imperii Arimini quam Romae magistratum initurum et in deversorio hospitali quam apud penates suos prae-11 textam sumpturum, revocandum universi retrahendumque censuerunt et cogendum omnibus prius praesentem in deos hominesque fungi officiis, quam ad exercitum et in 12 provinciam iret. in eam legationem — legatos enim mitti placuit — Q. Terentius et M. Antistius profecti nihilo magis eum moverunt, quam priore consulatu litterae mo-13 verant ab senatu missae. paucos post dies magistratum iniit, inmolantique ei vitulus iam ictus e manibus sacrificantium sese cum proripuisset, multos circumstantes cruore 14 respersit. fuga procul etiam maior apud ignaros, quid trepidaretur, et concursatio fuit. id a plerisque in omen magni 15 terroris acceptum. legionibus inde duabus a Sempronio prioris anni consule, duabus a C. Atilio praetore acceptis in Etruriam per Apennini tramites exercitus duci est coeptus

## PERIOCHA LIBRI XXII.

Hannibal per continuas vigilias in paludibus oculo amisso in Etruriam venit, per quas paludes quadriduo et tribus noctibus sine ulla requie iter fecit. C. Flaminius consul, homo temerarius, contra auspicia profectus signis militaribus effossis, quae tolli non poterant, et ab equo, quem conscenderat, per caput devolutus, insidiis ab Hannibale circumventus ad Thrasymennum lacum cum exercitu caesus est. sex milia, quae eruperant, fide ab Atherbale data, perfidia Hannibalis vincta sunt. cum ad nuntium cladis Romae luctus esset, duae matres ex insperato receptis filiis gaudio mortuae sunt. ob hanc cladem ex Sibyllinis libris ver sacrum votum, cum deinde Q. Fabius Maximus dictator adversus Hannibalem missus nollet acie cum eo confligere, ne contra ferocem tot victoriis hostem territum adversis proeliis militem pugnae committeret, et opponendo se tantum conatus Hannibalis inpediret, M. Minucius magister equitum, ferox et temerarius, criminaudo dictatorem tamquam segnem et timidum effecit, ut populi iussu aequaretur ei cum dictatore imperium; divisoque exercitu cum iniquo loco conflixisset, et in maximo discrimine legiones eius essent, superveniente cum exercitu Fabio Maximo discrimine liberatus est. quo beneficio victus castra cum eo iunxit et patrem eum salutavit, idemque facere milites iussit. Haunibal vastata Campania inter Casilinum oppidum et Calliculam montem a Fabio clusus sarmentis ad cornua boum alligatis et incensis praesidium Romanorum, quod Calliculam insidebat, fugavit et sic transgressus est saltum, idemque Fabi Maximi dictatoris, cum circumposita ureret, agro pepercit ut illum tamquam proditorem suspectum faceret. Aemilio deinde Paulo et Terentio Varrone consulibus et ducibus cum maxima clade adversus Hannibalem ad Cannas pugnatum est, caesaque eo proelio Romanorum quadraginta quinque milia cum Paulo consule et senatoribus nonaginta et consularibus aut praetoriis aut aediliciis triginta. post quae cum a nobilibus adulescentibus propter desperationem consilium de relinquenda Italia iniretur, P. Cornelius Scipio tribunus militum, qui Africanus postea vocatus est, stricto super capita deliberantium ferro iuravit se pro hoste habiturum eum, qui in verba sua non iurasset, effecitque, ut omnes non relictum iri a se Italiam iure iurando adstringerentur. propter paucitatem militum octo milia servorum armata sunt. captivi, cum potestas esset redimendi, redempti non sunt. praeterea trepidationem urbis et luctum et res in Hispania meliore eventu gestas continet. Opimia et Florentia Vestales virgines incesti damnatae sunt. Varroni obviam itum et gratias actae, quod de re publica non desperasset.

## TITI LIVI AB URBE CONDITA LIBER XXII.

I. Iam ver adpetebat, atque Hannibal ex hibernis movit, et neguiquam ante conatus transcendere Apenninum intolerandis frigoribus et cum ingenti periculo mo-2 ratus ac metu. Galli, quos praedae populationumque conciverat spes, postquam pro eo, ut ipsi ex alieno agro raperent agerentque, suas terras sedem belli esse premi-3 que utriusque partis exercituum hibernis viderent, verterunt retro in Hannibalem ab Romanis odia; petitusque saepe principum insidiis, ipsorum inter se fraude, eadem levitate, qua consenserant, consensum indicantium, servatus erat, et mutando nunc vestem, nunc tegumenta ca-4 pitis errore etiam sese ab insidiis munierat. ceterum hic quoque ei timor causa fuit maturius movendi ex hibernis. Per idem tempus Cn. Servilius consul Romae idibus 5 Martiis magistratum iniit. ibi cum de re publica rettulisset, redintegrata in C. Flaminium invidia est: duos se consules creasse, unum habere. quod enim illi iustum 6 imperium, quod auspicium esse? magistratus id a domo, publicis privatisque penatibus, Latinis feriis actis, sacrificio in monte perfecto, votis rite in Capitolio nuncupatis 7 secum ferre; nec privatum auspicia sequi, nec sine auspiciis profectum in externo ea solo nova atque integra con-8 cipere posse. augebant metum prodigia ex pluribus simul locis nuntiata: in Sicilia militibus aliquot spicula, in Sardinia autem in muro circumeunti vigilias equiti scipionem, quem manu tenuerat, arsisse, et litora crebris ignibus 9 fulsisse, et scuta duo sanguine sudasse, et milites quosdam ictos fulminibus, et solis orbem minui visum, et Praeneste ardentes lapides caelo cecidisse, et Arpis parmas in caelo 10 visas pugnantemque cum luna solem, et Capenae duas interdiu lunas ortas, et aquas Caeretes sanguine mixtas fluxisse fontemque ipsum Herculis cruentis manasse sparsum maculis, et Antii metentibus cruentas in corbem spicas 11 cecidisse, et Faleriis caelum findi velut magno hiatu visum,

quaque patuerit ingens lumen effulsisse, sortes sua sponte adtenuatas, unamque excidisse ita scriptam "Mavors telum suum concutit", et per idem tempus Romae signum Martis 12 Appia via ac simulacra luporum sudasse, et Capuae speciem caeli ardentis fuisse lunaeque inter imbrem cadentis. inde minoribus etiam dictu prodigiis fides habita: capras 13 lanatas quibusdam factas et gallinam in marem, gallum in feminam sese vertisse. his, sicut erant nuntiata, expositis 14 auctoribusque in curiam introductis consul de religione patres consuluit. decretum, ut ea prodigia partim maio-15 ribus hostiis, partim lactentibus procurarentur, et uti supplicatio per triduum adomnia pulvinaria haberetur; cetera, 16 cum decemviri libros inspexissent, ut ita fierent, quem ad modum cordi esse divi suis carminibus praefarentur. decem- 17 virorum monitu decretum est, Iovi primum donum fulmen aureum pondo quinquaginta fieret, Iunoni Minervaeque ex argento dona darentur, et Iunoni reginae in Aventino Iunonique Sospitae Lanuvii maioribus hostiis sacrificaretur. matronaeque pecunia conlata, quantum conferre cuique 18 commodum esset, donum Iunoni reginae in Aventinum ferrent, lectisterniumque fieret, et ut libertinae et ipsae, unde Feroniae donum daretur, pecuniam pro facultatibus suis conferrent. haec ubi facta, decemviri Ardeae in foro 19 maioribus hostiis sacrificarunt. postremo Decembri iam mense ad aedem Saturni Romae immolatum est, lectisterniumque imperatum — et eum lectum senatores straverunt — et convivium publicum, ac per urbem Saturnalia 20 diem ac noctem clamata, populusque eum diem festum habere ac servare in perpetuum iussus.

II. Dum consul placandis Romae dis habendoque 1 dilectu dat operam, Hannibal profectus ex hibernis; quia iam Flaminium consulem Arretium pervenisse fama erat, cum aliud longius, ceterum commodius ostenderetur iter, 2 propiorem viam per paludem petit, qua fluvius Arnus per eos dies solito magis inundaverat. Hispanos et Afros — 3 id omne veterani erat robur exercitus — admixtis ipsorum inpedimentis, necubi consistere coactis necessaria ad usus deesent, primos ire iussit, sequi Gallos, ut id agmi-

4 nis medium esset, novissimos ire equites, Magonem inde cum expeditis Numidis cogere agmen, maxime Gallos, si taedio laboris longaeque viae, ut est mollis ad talia gens, 5 dilaberentur aut subsisterent, cohibentem. primi, qua modo praeirent duces, per praealtas fluvii ac profundas voragines hausti paene limo inmergentesque se tamen 6 signa sequebantur. Galli neque sustinere se prolapsi neque adsurgere ex voraginibus poterant nec aut corpora 7 animis aut animos spe sustinebant, alii fessa aegre trahentes membra, alii, ubi semel victis taedio animis procubuissent, inter iumenta et ipsa iacentia passim morientes. maximeque omnium vigiliae conficiebant per quadriduum 8 iam et tres noctes toleratae. cum omnia obtinentibus aquis nihil, ubi in sicco fessa sternerent corpora, inveniri pos-9 set, cumulatis in aqua sarcinis insuper incumbebant, aut iumentorum itinere toto prostratorum passim acervi tantum quod exstaret aqua quaerentibus ad quietem parvi 10 temporis necessarium cubile dabant. ipse Hannibal, aeger oculis ex verna primum intemperie variante calores frigoraque, elephanto, qui unus superfuerat, quo altius ab 11 aqua exstaret vectus, vigiliis tamen et nocturno umore palustrique caelo gravante caput, et quia medendi nec locus nec tempus erat, altero oculo capitur. III. Multis hominibus iumentisque foede amissis cum

1 III. Multis hominibus iumentisque foede amissis cum tandem de paludibus emersisset, ubi primum in sicco potuit, castra locat, certumque per praemissos exploratores habuit exercitum Romanum circa Arreti moenia esse.

2 consulis deinde consilia atque animum et situm regionum itineraque et copias ad commeatus expediendos et cetera, quae cognosse in rem erat, summa omnia cum cura in
3 quirendo exequebatur. regio erat in primis Italiae fertilis, Etrusci campi, qui Faesulas inter Arretiumque iacent, frumenti ac pecoris et omnium copia rerum opulenti:

4 consul ferox ab consulatu priore et non modo legum aut patrum maiestatis, sed ne deorum quidem satis metuens hanc insitam ingenio eius temeritatem fortuna prospero

5 civilibus bellicisque rebus successu aluerat. itaque satis apparebat nec deos nec homines consulentem ferociter

oninia ac praepropere acturum. quoque pronior esset in vitia sua, agitare eum atque inritare Poenus parat, et 6 laeva relicto hoste Faesulas petens medio Etruriae agro praedatum profectus quantam maximam vastitatem potest caedibus incendiisque consuli procul ostendit. Flaminius, 7 qui ne quieto quidem hoste ipse quieturus erat, tum vero, postquam res sociorum ante oculos prope suos ferri agique vidit, suum id dedecus ratus, per mediam iam Italiam vagari Poenum atque obsistente nullo ad ipsa Romana moenia ire oppugnanda, ceteris omnibus in consilio salutaria magis 8 quam speciosa suadentibus: collegam expectandum, ut conjunctis exercitibus, communi animo consilioque rem gererent, interim equitatu auxiliisque levium armorum ab effusa praedandi licentia hostem cohibendum, iratus 9 se ex consilio proripuit, signumque simul itineris pugnaeque cum proposuisset, "immo Arreti ante moenia sedea- 10 mus" inquit, ,, hic enim patria et penates sunt. Hannibal emissus e manibus perpopuletur Italiam vastandoque et urendo omnia ad Romana moenia perveniat, nec ante nos hinc moverimus, quam, sicut olim Camillum ab Veiis, C. Flaminium ab Arretio patres acciverint." haec simul 11 increpans cum ocius signa convelli iuberet et ipse in ecum insiluisset, ecus repente conruit consulemque lapsum super caput effudit. territis omnibus, qui circa erant, velut 12 foedo omine incipiendae rei insuper nuntiatur signum omni vi moliente signifero convelli nequire. conversus ad nun- 18 tium ... num litteras quoque" inquit .. ab senatu adfers. quae me rem gerere vetant? abi, nuntia, effodiant signum, si ad convellendum manus prae metu obtorpuerit." in-14 cedere inde agmen coepit primoribus, super quam quod dissenserant ab consilio, territis etiam duplici prodigio, milite in vulgus lacto ferocia ducis, cum spem magis ipsam quam causam spei intueretur.

IV. Hannibal quod agri est inter Cortonam urbem 1 Trasumennumque lacum omni clade belli pervastat, quo magis iram hosti ad vindicandas sociorum iniurias acuat. et iam pervenerant ad loca nata insidiis, ubi maxime mon-2 tes Cortonenses [in] Trasumennus subit. via tantum in-

terest perangusta, velut ad id ipsum de industria relicto spatio; deinde paulo latior patescit campus; inde colles adsurgunt. ibi castra in aperto locat, ubi ipse cum Afris modo Hispanisque consideret; Baliares ceteramque levem armaturam post montis circumducit; equites ad ipsas fauces saltus tumulis apte tegentibus locat, ut, ubi intrassent Romani, obiecto equitatu clausa omnia lacu ac montibus essent.

Flaminius cum pridie solis occasu ad lacum pervenisset, inexplorato postero die vixdum satis certa luce angustiis superatis, postquam in patentiorem campum pandi agmen coepit, id tantum hostium, quod ex adverso erat, conspexit; ab tergo ac super caput \* deceptae insidiae. 5 Poenus ubi, id quod petierat, clausum lacu ac montibus et circumfusum suis copiis habuit hostem, signum omni-6 bus dat simul invadendi. qui ubi qua cuique proximum fuit decucurrerunt, eo magis Romanis subita atque inprovisa res fuit, quod orta ex lacu nebula campo quam montibus densior sederat, agminaque hostium ex pluribus collibus ipsa inter se satis conspecta eoque magis pariter Romanus clamore prius undique orto 7 decucurrerant. quam satis cerneret se circumventum esse sensit, et ante in frontem lateraque pugnari coeptum est, quam satis instrueretur acies aut expediri arma stringique gladii possent. 1 V. Consul perculsis omnibus ipse satis, ut in re trepida, inpavidus turbatos ordines vertente se quoque ad dissonos clamores instruit, ut tempus locusque patitur et, quacumque adire audirique potest, adhortatur ac stare ac 2 pugnare iubet: nec enim inde votis aut inploratione deum, sed vi ac virtute evadendum esse. per medias acies ferro viam fieri et, quo timoris minus sit, eo minus ferme peri-3 culi esse. ceterum prae strepitu ac tumultu nec consilium nec imperium accipi poterat, tantumque aberat, ut sua signa atque ordines et locum noscerent, ut vix ad arma capienda aptandaque pugnae conpeteret animus, opprime-4 renturque quidam onerati magis his quam tecti. et erat in tanta caligine maior usus aurium quam oculorum. ad gemitus vulnerum ictusque corporum aut armorum et

mixtos strepentium paventiumque clamores circumferebant ora oculosque. alii fugientes pugnantium globo in-5 lati haerebant, alios redeuntes in pugnam avertebat fugientium agmen. deinde, ubi in omnis partis nequiquam 6 impetus capti, et ab lateribus montes ac lacus, a fronte et ab tergo hostium acies claudebat, apparuitque nullam nisi in dextera ferroque salutis spem esse, tum sibi guis-7 que dux adhortatorque factus ad rem gerendam et nova de integro exorta pugna est, non illa ordinata per principes hastatosque ac triarios, nec ut pro signis antesignani. post signa alia pugnaret acies, nec ut in sua legione miles aut cohorte aut manipulo esset: fors conglobat, et animus 8 suus cuique ante aut post pugnandi ordinem dabat; tantusque fuit ardor animorum, adeo intentus pugnae animus. ut eum motum terrae, qui multarum urbium Italiae magnas partes prostravit avertitque cursu rapidos amnis, mare fluminibus invexit, montes lapsu ingenti proruit, nemo pugnantium senserit.

VI. Tris ferme horas pugnatum est, et ubique atro-1 citer; circa consulem tamen acrior infestiorque pugna est. eum et robora virorum sequebantur et ipse, quacumque 2 in parte premi ac laborare senserat suos, inpigre ferebat opem; insignemque armis et hostes summa vi petebant et 3 tuebantur cives, donec Insuber eques — Ducario nomen erat — facie quoque noscitans consulem "en" inquit "hic est" popularibus suis. "qui legiones nostras cecidit agròsque et urbem est depopulatus! iam ego hanc victimam manibus peremptorum foede civium dabo; " subditisque calca- 4 ribus equo per confertissimam hostium turbam impetum facit, obtruncatoque prius armigero, qui se infesto venienti obviam objecerat, consulem lancea transfixit; spoljare cupientem triarii objectis scutis arcuere. magnae partis fuga 5 inde primum coepit; et iam nec lacus nec montes pavori obstabant: per omnia arta praeruptaque velut caeci evadunt, armaque et viri super alium alii praecipitantur. pars 6 magna, ubi locus fugae deest, per prima vada paludis in aguam progressi, quod capitibus umerisve extare possunt, sese inmergunt. fuere quos inconsultus pavor nando etiam

7 capessere fugam inpulerit, quae ubi inmensa ac sine spe erat, aut deficientibus animis hauriebantur gurgitibus aut nequiquam fessi vada retro aegerrime repetebant atque ibi ab ingressis aquam hostium equitibus passim trucida-8 bantur. sex milia ferme primi agminis per adversos hostis eruptione inpigre facta, ignari omnium, quae post se agerentur, ex saltu evasere, et, cum in tumulo quodam constitissent, clamorem modo ac sonum armorum audientes. quae fortuna pugnae esset, neque scire nec perspicere 9 prae caligine poterant. inclinata denique re cum incalescente sole dispulsa nebula aperuisset diem, tum liquida iam luce montes campique perditas res stratamque osten-10 dere foede Romanam aciem. itaque, ne in conspectos procul inmitteretur eques, sublatis raptim signis quam 11 citatissimo poterant agmine sese abripuerunt. postero die, cum super cetera extrema fames etiam instaret, fidem dante Maharbale, qui cum omnibus equestribus copiis nocte consecutus erat, si arma tradidissent, abire cum 12 singulis vestimentis passurum, sese dediderunt. Punica religione servata fides ab Hannibale est, atque in vincula omnes coniecit.

VII. Haec est nobilis ad Trasumennum pugna atque 2 inter paucas memorata populi Romani clades. quindecim milia Romanorum in acie caesa; decem milia sparsa fuga per omnem Etruriam diversis itineribus urbem petiere. 3 duo milia quingenti hostium in acie, multi postea utrimque ex vulneribus periere. multiplex caedes utrimque 4 facta traditur ab aliis: ego, praeterquam quod nihil haustum ex vano velim, quo nimis inclinant ferme scribentium animi, Fabium aegualem temporibus huiusce belli, po-5 tissimum auctorem habui. Hannibal captivorum, qui La tini nominis essent, sine pretio dimissis, Romanis in vincula datis, segregata ex hostium coacervatorum cumulis corpora suorum cum sepeliri iussisset. Flamini quoque corpus funeris causa magna cum cura inquisitum non invenit. Romae ad primum nuntium cladis eius cum ingenti

terrore ac tumultu concursus in forum populi est factus.

matronae vagae per vias, quae repens clades adlata quaeve 7 fortuna exercitus esset, obvios percunctantur. frequentis contionis modo turba in comitium et curiam versa magistratus vocaret, tandem haud multo ante solis 8 accasum M. Pomponius praetor , pugna" inquit , magna victi sumus;" et quamquam nihil certius ex eo auditum est, tamen alius ab alio inpleti rumoribus domos referunt consulem cum magna parte copiarum caesum, superesse 9 paucos aut fuga passim per Etruriam sparsos aut captos ab hoste. quot casus exercitus victi fuerant, tot in curas 10 dispertiti animi eorum erant, quorum propinqui sub C. Flaminio consule meruerant, ignorantium, quae cuiusque suorum fortuna esset; nec quisquam satis certum habet, quid aut speret aut timeat. postero ac deinceps aliquot 11 diebus ad portas maior prope mulierum quam virorum multitudo stetit, aut suorum aliquem aut nuntios de iis opperiens; circumfundebanturque obviis sciscitantes neque avelli, utique ab notis, priusquam ordine omnia inquisissent, poterant, inde varios vultus digredientium ab nuntiis 12 cerneres, ut cuique laeta aut tristia nuntiabantur, gratulantisque aut consolantis redeuntibus domos circumfusos. feminarum praecipue et gaudia insignia erant et luctus: unam in ipsa porta sospiti filio repente oblatam in con-13 plexu eius expirasse ferunt, alteram, cui mors filii falso nuntiata erat, maestam sedentem domi ad primum conspectum redeuntis filii gaudio nimio exanimatam. senatum 14 praetores per dies aliquot ab orto usque ad occidentem solem in curia retinent consultantes, quonam duce aut copiis quibus resisti victoribus Poenis posset.

VIII. Priusquam satis certa consilia essent, repens 1 alia nuntiatur clades, quattuor milia equitum cum C. Centenio propraetore missa ad conlegam ab Servilio consule in Umbria, quo post pugnam ad Trasumennum auditam averterant iter, ab Hannibale circumventa. eius rei 2 fama varie homines adfecit: pars occupatis maiore aegritudine animis levem ex conparatione priorum ducere recentem equitum iacturam; pars non id, quod acciderat, per 3 se aestimare, sed, ut in adfecto corpore quamvis levis.

4 causa magis quam valido gravior sentiretur, ita tum aegrae et adfectae civitati quodcumque adversi inciderit, non rerum magnitudine, sed viribus extenuatis, quae nihil, qued 5 adgravaret, pati possent, aestimandum esse. itaque ad remedium iam diu neque desideratum nec adhibitum. dictatorem dicendum, civitas confugit. ét quia et consul aberat, a quo uno dici posse videbatur, nec per occupatam armis Punicis Italiam facile erat aut nuntium aut 6 litteras mitti, nec dictatorem populus creare poterat, quod numquam ante eam diem factum erat, prodictatorem populus creavit O. Fabium Maximum et magistrum equitum 7 M. Minucium Rufum; hisque negotium ab senatu datum, ut muros turresque urbis firmarent et praesidia disponerent, quibus locis videretur, pontesque rescinderent fluminum: pro urbe ac penatibus dimicandum esse, quando Italiam tueri nequissent.

IX. Hannibal recto itinere per Umbriam usque ad 2 Spoletium venit. inde cum perpopulato agro urbem oppugnare adortus esset, cum magna caede suorum repulsus, coniectans ex unius coloniae haud [minime] prospere 3 temptatae viribus, quanta moles Romanae urbis esset, in agrum Picenum avertit iter non copia solum omnis generis frugum abundantem, sed refertum praeda, quam effuse 4 avidi atque egentes rapiebant. ibi per dies aliquot stativa habita, refectusque miles hibernis itineribus ac palustri via proelioque magis ad eventum secundo quam levi aut facili 5 adfectus. ubi satis quietis datum praeda ac populationibus magis quam otio aut requie gaudentibus, profectus Praetutianum Hadrianum agrum, Marsos inde Marrucinosque et Paelignos devastat circaque Arpos et Luceriam 6 proximam Apuliae regionem. Cn. Servilius consul levibus proeliis cum Gallis factis et uno oppido ignobili expugnato, postquam de collegae exercitusque, caede audivit. iam moenibus patriae metuens, ne abesset in discrimine extremo, ad urbem iter intendit.

7 Q, Fabius Maximus dictator iterum quo die magistratum iniit vocato senatu, ab diis orsus, cum edocuisset patres, plus neglegentia caerimoniarum auspiciorumque quam temeritate atque inscitia peccatum a C. Flaminio consule esse, quaeque piacula irae deum essent ipsos deos consulendos esse, pervicit, ut, quod non ferme decernitur, 8 nisi cum taetra prodigia nuntiata sunt, decemviri libros Sibyllinos adire iuberentur, qui inspectis fatalibus libris rettulerunt patribus, quod eius belli causa votum Marti 9 foret, id non rite factum de integro atque amplius faciundum esse, et Iovi ludos magnos et aedes Veneri Erucinae 10 ac Menti vovendas esse, et supplicationem lectisterniumque habendum, et ver sacrum vovendum, si bellatum prospere esset resque publica in eodem quo ante bellum fuisset, statu permansisset, senatus, quoniam Fabium 11 belli cura occupatura esset. M. Aemilium praetorem ex collegii pontificum sententia omnia ea ut mature fiant, curare jubet. X. His senatus consultis perfectis L. Corne-1 lius Lentulus pontifex maximus consulente collegium praetore omnium primum populum consulendum de vere sacro censet: iniussu populi voveri non posse. rogatus in haec 2 verba populus: .. velitis iubeatisne haec sic fieri? si res publica populi Romani Quiritium ad quinquennium proximum stet, ut velim, eamque salvam servaverit hisce duellis, quod duellum populo Romano cum Carthaginiensi est, quaeque duella cum Gallis sunt, qui cis Alpis sunt, datum donum duit populus Romanus Quiritium, quod 3 ver attulerit ex suillo, ovillo, caprino, bovillo grege, quaeque profana erunt, Iovi fieri ex qua die senatus populusque iusserit. qui faciet, quando volet quaque lege volet, 4 facito; quo modo faxit, probe factum esto. si id moritur, 5 quod fieri oportebit, profanum esto, neque scelus esto, si quis rumpet occidetve insciens, ne fraus esto. clepsit, ne populo scelus esto, neve cui cleptum erit. si 6 atro die faxit insciens, probe factum esto. si nocte sive luce, si servus sive liber faxit, probe factum esto. antidea senatus populusque iusserit fieri, ac faxitur, eo populus solutus liber esto." eiusdem rei causa ludi magni 7 voti aeris trecentis triginta tribus milibus trecentis triginta tribus triente, praeterea bubus Iovi trecentis, multis aliis divis bubus albis atque ceteris hostiis. votis rite nuncu-8

patis supplicatio edicta; supplicatumque iere cum coniugibus ac liberis non urbana multitudo tantum, sed agrestium etiam quos in aliqua sua fortuna publica quoque 9 contingebat cura. tum lectisternium per triduum habitum decemviris sacrorum curantibus. sex pulvinaria in conspectu fuerunt: Iovi ac Iunoni unum, alterum Neptuno ac Minervae, tertium Marti ac Veneri, quartum Apollini ac Dianae, quintum Vulcano ac Vestae, sextum Mercu-10 rio et Cereri. tum aedes votae. Veneri Erucinae aedem O. Fabius Maximus dictator vovit, quia ita ex fatalibus libris editum erat, ut is voveret, cuius maximum imperium in civitate esset; Menti aedem T. Otacilius praetor vovit. XI. Ita rebus divinis peractis tum de bello reque de publica dictator rettulit, quibus quotve legionibus victori 2 hosti obviam eundum esse patres censerent. decretum. ut ab Cn. Servilio consule exercitum acciperet; scriberet praeterea ex civibus sociisque quantum equitum ac peditum videretur; cetera omnia ageret faceretque, ut e re 3 publica duceret. Fabius duas legiones se adiecturum ad Servilianum exercitum dixit. iis per magistrum equitum 4 scriptis Tibur diem ad conveniendum edixit, edictoque proposito, ut quibus oppida castellaque inmunita essent, ut ii commigrarent in loca tuta, ex agris quoque demigrarent omnes regionis eius, qua iturus Hannibal esset, 5 tectis prius incensis ac frugibus corruptis, ne cuius rei copia esset; ipse via Flaminia profectus obviam consult exercituque cum ad Tiberim circa Ocriculum prospexisset agmen consulemque cum equitibus ad se progredientem, viatorem misit, qui consuli nuntiaret, ut sine lictoribus ad 8 dictatorem veniret. qui cum dicto paruisset, congressusque eorum ingentem speciem dictaturae apud cives sociosque vestutate iam prope oblitos eius imperii fecisset. litterae ab urbe adlatae sunt. naves onerarias commeatum ab Ostia in Hispaniam ad exercitum portantes a classe 7 Punica circa portum Cosanum captas esse. templo consul Ostiam proficisci iussus navibusque, quae ad urbem Romanam aut Ostiae essent, conpletis milite ac navalibus sociis, persequi hostium classem ac litora Italiae

tutari. magna vis hominum conscripta Romae erat; liber-8 tini etiam, quibus liberi essent et aetas militaris, in verba inraverant. ex hoc urbano exercitu qui minores quinque 9 et triginta annis erant in navis inpositi, alii, ut urbi praesiderent. relicti.

XII. Dictator exercitu consulis accepto a Fulvio Flac-1 co legato per agrum Sabinum Tibur, quo diem ad conveniendum edixerat novis militibus, venit. inde Praene- 2 sto ac transversis limitibus in viam Latinam est egressus, unde itineribus summa cum cura exploratis ad hostem ducit nullo loco, nisi quantum necessitas cogeret, fortunae se commissurus. quo primum die haud procul Arpis in 3 conspectu hostium posuit castra, nulla mora facta, quin Poenus educeret in aciem copiamque pugnandi faceret. sed ubi quieta omnia apud hostes nec castra ullo tumultu 4 mota videt, increpans quidem, victos tandem suos Martios animos Romanis debellatumque et concessum propalam de virtute ac gloria esse, in castra rediit, ceterum 5 tacita cura animum incessit, quod cum duce haudquaquam Flaminio Sempronioque simili futura sibi res esset, ac tum demum edocti malis Romani parem Hannibali ducem quaesissent. et prudentiam quidem non vim dicta-6 toris extemplo timuit; constantiam hauddum expertus agitare ac temptare animum movendo crebro castra populandoque in oculis eius agros sociorum coepit; et modo citato 7 agmine ex conspectu abibat, modo repente in aliquo flexu viae, si excipere degressum in aequom posset, occultus subsistebat. Fabius per loca alta agmen ducebat modico 8 ab hoste intervallo, ut neque omitteret eum neque congrederetur. .castris. nisi quantum usus necessarii cogerent. tenebatur miles; pabulum et ligna nec pauci petebant nec passim; equitum levisque armaturae statio conposita in-9 structaque in subitos [est] tumultus et suo militi tuta omnia et infesta essus hostium populatoribus praebebat; neque universo periculo summa rerum committebatur, et 10 parva momenta levium certaminum ex tuto coeptorum finitimo receptu adsuefaciebant territum pristinis [in his] cladibus militem minus iam tandem aut virtutis aut for11 tunae paenitere suae. sed non Hannibalem magis infestum tam sanis consiliis habebat quam magistrum equitum, qui nihil aliud, quam quod impar erat imperio, morae ad

12 rem publicam praecipitandam habebat; ferox rapidusque consiliis ac lingua inmodicus primo inter paucos, dein propalam in vulgus pro cunctatore segnem, pro cauto timidum, adfingens vicina virtutibus vitia, conpellabat, premendoque superiorem, quae pessima ars nimis prosperis multorum successibus crevit, sese extollebat.

1 XIII. Hannibal ex Hirpinis in Samnium transit, Beneventanum depopulatur agrum, Telesiam urbem capit, inritat etiam de industria ducem, si forte accensum tot indignitatibus ac cladibus sociorum detrahere ad aecum certamen possit. inter multitudinem sociorum Italici generis, qui ad Trasumennum capti ab Hannibale dimissique fuerant, tres Campani equites erant, multis iam tum inlecti donis promissisque Hannibalis ad conciliandos popularium animos.

8 hi nuntiantes si in Campaniam exercitum admovisset

8 hi nuntiantes, si in Campaniam exercitum admovisset, Capuae potiendae copiam fore, cum res maior quam auctores esset, dubium Hannibalem alternisque fidentem ac diffidentem tamen, ut Campanos ex Samnio peteret, mo-

4 verunt. monitos, ut etiam atque etiam promissa rebus adfirmarent, iussosque cum pluribus et aliquibus principum 5 redire ad se dimisit. ipse imperat duci, ut se in agrum

Casinatem ducat, edoctus a peritis regionum, si eum saltum occupasset, exitum Romano ad opem ferendam sociis

6 interclusurum. sed Punicum abhorrens ab Latinorum nominum pronuntiatione os Casilinum pro Casino dux ut acciperet fecit, aversusque ab suo itinere per Allifanum Callifanumque et Calenum agrum in campum Stellatem

7 descendit. ubi cum montibus fluminibusque clausam regionem circumspexisset, vocatum ducem percunctatur, ubi

8 terrarum esset. cum is Casilini eo die mansurum eum dixisset, tum demum cognitus est error, et Casinum longe

9 inde alia regione esse, virgisque caeso duce et ad reliquorum terrorem in crucem sublato, castris communitis, Maharbalem cum equitibus in agrum Falernum praedatum 10 dimisit. usque ad aquas Sinuessanas populațio ea pervenit. ingentem cladem, fugam tamen terroremque latius Numidae fecerunt: nec tamen is terror, cum omnia bello flag- 11 rarent, fide socios dimovit, videlicet quia iusto et moderato regebantur imperio nec abnuebant, quod unum vinoulum fidei est, melioribus parere.

XIV. Ut vero, postquam ad Vulturnum flumen castra 1 sunt posita, exurebatur amoenissimus Italiae ager villaeque passim incendiis fumabant per iuga Massici montis Fabio ducente, tum prope de integro seditione accensi: quieverant enim per paucos dies, quia, cum celerius solito 2 ductum agmen esset, festinari ad prohibendam populationibus Campaniam crediderant. ut vero in extrema iuga 3 Massici montis ventum, et hostes sub oculis erant Falerni agri colonorumque Sinuessae tecta urentes, nec ulla erat mentio pugnae, "spectatumne huc" inquit Minucius "ad 4 rem fruendam oculis, sociorum caedes et incendia, venimus? nec. si nullius alterius nos, ne civium quidem horum pudet, quos Sinuessam colonos patres nostri miserunt, ut 5 ab Samnite hoste tuta haec ora esset, quam nunc non vicinus Samnis urit, sed Poenus advena, ab extremis orbis terrarum terminis nostra cunctatione et socordia iam huc progressus? tantum pro! degeneramus a patribus nostris, 6 ut praeter quam nuper oram illi suam Punicas vagari classes dedecus esse imperii sui duxerint, eam nunc plenam hostium Numidarumque ac Maurorum iam factam videamus? qui modo Saguntum oppugnari indignando non ho-7 mines tantum sed foedera et deos ciebamus, scandentem moenia Romanae coloniae Hannibalem laeti spectamus. fumus ex incendiis villarum agrorumque in oculos atque 8 ora venit, strepunt aures clamoribus plorantium sociorum. saepius nos quam deorum invocantium opem: nos hic pecorum modo per aestivos saltus deviasque callis exercitum ducimus conditi nubibus silvisque. si hoc modo peragrando 9 cacumina saltusque M. Furius recipere a Gallis urbem voluisset, quo hic novus Camillus, nobis dictator unicus in rebus adfectis quaesitus, Italiam ab Hannibale recuperare parat, Gallorum Roma esset, quam vereor ne sic cunctan- 10 tibus nobis Hannibali ac Poenis totiens servaverint maio11 res nostri. sed vir ac vere Romanus, quo die dictatorem eum ex auctoritate patrum iussuque populi dictum Veios allatum est, cum esset satis altum Ianiculum, ubi sedens prospectaret hostem, descendit in aecum atque illo ipso die media in urbe, qua nunc busta Gallica sunt. et postero

12 die citra Gabios cecidit Gallorum legiones. quid? post multos annos cum ad Furculas Caudinas ab Samnite hoste sub iugum missi sumus, utrum tandem L. Papirius Cursor iuga Samnii perlustrando an Luceriam premendo obsidendoque et lacessendo victorem hostem depulsum ab Romo-

13 nis cervicibus iugum superbo Samniti inposuit? modo C. Lutatio quae alia res quam celeritas victoriam dedit, quod postero die, quam hostem vidit, classem gravem commeatibus, inpeditam suomet ipsam instrumento atque adpa-

14 ratu, oppressit? stultitia est sedendo aut votis debellari credere posse: arma capias oportet et descendas in aecum et vir cum viro congrediaris: audendo atque agendo res Romana crevit, non his segnibus consiliis, quae timidi

15 cauta vocant." haec velut contionanti Minucio circumfundebatur tribunorum equitumque Romanorum multitudo, et ad aures quoque militum dicta ferocia evolvebantur, ac. si militaris suffragii res esset, haud dubie ferebant

Minucium Fabio duci praelaturos.

1 XV. Fabius pariter in suos haud minus quam in hostis intentus, prius ab illis invictum animum praestat. quamquam probe scit non in castris modo suis, sed iam etiam Romae infamem suam cunctationem esse, obstinatus tamen 2 tenore eodem consiliorum aestatis reliquom extraxit, ut Hannibal destitutus ab spe summa ope petiti certaminis iam hibernis locum circumspectaret, quia ea regio praesentis erat copiae, non perpetuae, arbusta vineaeque et consita omnia magis amoenis quam necessariis fructibus. 3 haec per exploratores relata Fabio. cum satis sciret per easdem angustias, quibus intraverat Falernum agrum, rediturum, Calliculam montem et Casilinum occupat modicis praesidiis, quae urbs Vulturno flumine dirempta Falerum a Campano agro dividit; ipse iugis Isdem exercitum reducit misso exploratum cum quadringentis equitibus

sociorum L. Hostilio Mancino. qui ex turba iuvenum audien-5 tium saepe ferociter contionantem magistrum equitum progressus primo exploratoris modo, ut ex tuto specularetur hostem, ubi vagos passim per vicos Numidas vidit, per occasionem etiam paucos occidit, extemplo occupatus 6 certamine est animus, excideruntque praecepta dictatoris, qui, quantum tuto posset, progressum prius recipere sese iusserat, quam in conspectum hostium veniret. Numidae 7 alii atque alii occursantes refugientesque ad castra prope ipsa eum cum fatigatione equorum atque hominum pertrahere. inde Carthalo, penes quem summa equestris im-8 perii erat, concitatis equis invectus cum prius, quam ad coniectum teli veniret, avertisset hostis, quinque ferme milia continenti cursu secutus est fugientis. Mancinus, post-9 quam nec hostem desistere sequi nec spem vidit effugiendi esse, cohortatus suos in proelium rediit omni parte virium inpar. itaque ipse et delecti equitum circumventi occi-10 duntur; ceteri effuso rursus cursu Cales primum, inde prope inviis callibus ad dictatorem perfugerunt.

Eo forte die Minucius se conjunxerat Fabio, missus ad 11 firmandum praesidio saltum, qui super Tarracinam in artas coactus fauces inminet mari, ne ab Sinuessa Poenus Appiae limite pervenire in agrum Romanum posset. coniunctis exercitibus dictator ac magister equitum castra in viam deferunt, qua Hannibal ducturus erat. milia hostes aberant. XVI. Postero die Poeni quod viae 1 inter bina castra erat agmine conplevere. cum Romani 2 sub ipso constitissent vallo, haud dubie aequiore loco. successit tamen Poenus cum expeditis peditibus equitibusque ad lacessendum hostem. carptim Poeni et procursando recipiendoque sese pugnavere; restitit suo loco Romana acies: lenta pugna et ex dictatoris magis quam 3 Hannibalis fuit voluntate. ducenti ab Romanis, octingenti hostium cecidere. inclusus inde videri Hannibal via ad 4 Casilinum obsessa, cum Capua et Samnium et tantum ab tergo divitum sociorum Romanis commeatus subveheret, Poenus inter Formiana saxa ac Literni harenas stagnaque et perborridas silvas hibernaturus esset. nec Hannibalem >

fefellit suis se artibus peti. itaque cum per Casilinum evadere non posset, petendique montes et iugum Calliculae superandum esset, necubi Romanus inclusum vallibus 6 agmen adgrederetur, ludibrium oculorum specie terribile ad frustrandum hostem commentus principio noctis furtim 7 succedere ad montes statuit. fallacis consilii talis apparatus fuit: faces undique ex agris conlectae fascesque virgarum atque aridi sarmenti\* praeliganturque cornibus boum, quos domitos indomitosque multos inter ceteram agrestem 8 praedam agebat. ad duo milia ferme boum effecta, Hasdrubalique negotium datum, ut [primis tenebris] per noctem id armentum accensis cornibus ad montis ageret, maxime, si posset, super saltus ab hoste insessos.

XVII. Primis tenebris silentio mota castra: boves 2 aliquanto ante signa acti. ubi ad radices montium viasque angustas ventum est, signum extemplo datur, ut accensis cornibus armenta in adversos concitentur montis, et metus ipse relucentis flammae ex capite calorque iam ad vivom ad imague cornuum adveniens velut stimulatos 3 furore agebat boves. quo repente discursu haud secus quam silvis montibusque accensis omnia circum virgulta ardere, capitumque inrita quassatio excitans flammam 4 hominum passim discurrentium speciem praebebat. qui ad transitum saltus insidendum locati erant, ubi in summis montibus ac super se quosdam ignes conspexere, circumventos se esse rati praesidio excessere; qua minime densae micabant flammae, velut tutissimum iter petentes summa montium iuga, tamen in quosdam boves palatos a 5 suis gregibus inciderunt. et primo cum procul cernerent. veluti flammas spirantium miraculo adtoniti constiterunt; 6 deinde ut humana apparuit fraus, tum vero insidias rati esse, cum maiore tumultu concitant se în fugam, levi quoque armaturae hostium incurrere; ceterum nox aequato 7 timore neutros pugnam incipientis ad lucem tenuit. interea toto agmine Hannibal transducto per saltum et quibusdam in ipso saltu hostium oppressis in agro Allifano posuit castra.

1 XVIII. Hunc tumultum sensit Fabius: ceterum et in-

sidias esse ratus et ab nocturno utique abhorrens certamine suos munimentis tenuit. luce prima sub iugo mon-2 tis proelium fuit, quo interclusam ab suis levem armaturam facile — etenim numero aliquantum praestabant — Romani superassent, nisi Hispanorum cohors ad id ipsum remissa ab Hannibale pervenisset. ea adsuetior monti-3 bus et ad concursandum inter saxa rupesque aptior ac levior cum velocitaté corporum tum armorum habitu çampestrem hostem, gravem armis statariumque, pugnae genere facile elusit. ita haudquaquam pari certamine digressi, 4 Hispani fere omnes incolumes, Romani aliquot suis amissis in castra contenderunt.

Fabius quoque movit castra, transgressusque saltum 5 super Allifas loco alto ac munito consedit. tum per Sam-6 nium Romam se petere simulans Hannibal usque in Paelignos populabundus rediit; Fabius medius inter hostium agmen urbemque Romam iugis ducebat nec absistens nec congrediens. ex Paelignis Poenus flexit iter retroque Apu- 7 liam repetens Gereonium pervenit, urbem metu, quia conlapsa ruinis pars moenium erat, ab suis desertam. dictator in Larinate agro castra communiit. inde sacro- 8 rum causa Romam revocatus, non imperio modo, sed consilio etiam ac prope precibus agens cum magistro equitum, ut plus consilio quam fortunae confidat, et se 9 potius ducem quam Sempronium Flaminiumque imitetur: ne nihil actum censeret extracta prope aestate per ludificationem hostis; medicos quoque plus interdum quiete quam movendo atque agendo proficere; haud parvam rem 10 esse ab totiens victore hoste vinci desisse, ab continuis cladibus [ac] respirasse — haec nequiquam praemonito magistro equitum Romam est profectus.

XIX. Principio aestatis, qua haec gerebantur, in 1 Hispania quoque terra marique coeptum bellum est. Has-2 drubal ad eum navium numerum, quem a fratre instructum paratumque acceperat, decem adiecit; quadra-3 ginta navium classem Himilconi tradit, atque ita Carthagine profectus navibus prope terram exercitum in litore ducebat, paratus confligere, quacumque parte copiarum.

4 hostis occurrisset. Cn. Scipio postquam movisse ex hibernis hostem audivit, primo idem consilii fuit; deinde minus terra propter ingentem famam novorum auxiliorum concurrere ausus, delecto milite ad naves inposito quinque et triginta navium classe ire obviam hosti pergit. 5 altero ab Tarracone die ad stationem decem milia passuum distantem ab ostio Hiberi amnis pervenit. duae Massiliensium speculatoriae praemissae rettulere classem Punicam stare in ostio fluminis castrague in ripa 6 posita. itaque ut inprovidos incautosque universo simul effuso terrore opprimeret, sublatis ancoris ad hostem vadit. multas et locis altis positas turris Hispania habet. quibus et speculis et propugnaculis adversus latrones 7 utuntur. inde primo conspectis hostium navibus datun: signum Hasdrubali est, tumultusque prius in terrra et castris quam ad mare et ad naves est ortus, nondum aut pulsu remorum strepituque alio nautico exaudito aut ape-8 rientibus classem promunturiis, cum repente eques alius super alium ab Hasdrubale missus vagos in litore quietosque in tentoriis suis, nihil minus quam hostem aut proelium eo die expectantis, conscendere naves propere atque arma capere iubet: classem Romanam iam haud 9 procul portu esse. haec equites dimissi passim imperabant; mox Hasdrubal ipse cum omni exercitu aderat, varioque omnia tumultu strepunt ruentibus in naves simul remigibus militibusque fugientium magis e terra quam in 10 pugnam euntium modo, vixdum omnes conscenderant. cum alii resolutis oris in ancoras evecti tenentur, alii, ne quid teneat, ancoralia incidunt, raptimque omnia praepropere agendo militum apparatu nautica ministeria inpediuntur, trepidatione nautarum capere et aptare arma miles 11 prohibetur, et iam Romanus non appropinguabat modo. sed derexerat etiam in pugnam naves, itaque non ab hoste et proelio magis Poeni quam suomet ipsi tumultu turbati [et] temptata verius pugna quam inita in fugam 12 averterunt classem. et cum adversi amnis os lato agmini et tam multis simul venientibus haud sane intrabile esset, in fitus passim naves egerunt, atque alii vadis alii sicco

litore excepti, partim armati partim inermes ad instructam per litus aciem suorum perfugere, duae tamen primo concursu captae erant Punicae naves, quattuor suppressae. XX. Romani, quamquam terra hostium erat armatamque 1 aciem toto praetentam in litore cernebant, haud cunctanter insecuti trepidam hostium classem navis omnis, quae non aut perfregerant proras litori inlisas aut carinas 2 fixerant vadis, religatas puppibus in altum extraxere, ad quinque et viginti naves e quadraginta cepere. neque id 3 pulcherrimum eius victoriae fuit, sed quod una levi pugna toto eius orae mari potiti erant. itaque ad Onusam classe provecti; escensio ab navibus in terram facta. cum urbem 4 vi cepissent captamque diripuissent, Carthaginem inde petunt, atque omnem agrum circa depopulati postremo tecta 5 quoque iniuncta muro portisque incenderunt. inde iam 6 praeda gravis ad Longunticam pervenit classis, ubi vis magna sparti ad rem nauticam congesta erat ab Hasdrubale. quod satis in usum fuit sublato ceterum omne incensum est. nec continentis modo praevecti sunt oram, sed in Ebu-7 sum insulam transmissum. ibi urbe, quae caput insulae est, biduum nequiquam summo labore oppugnata ubi in spem 8 inritam frustra teri tempus animadversum est, ad populationem agri versi direptis aliquot incensisque vicis maiore 9 quam ex continenti praeda parta cum in naves se recepissent, ex Baliaribus insulis legati pacem petentes ad Scipionem venerunt, inde flexa retro classis, reditumque 10 in citeriora provinciae, quo omnium populorum, qui Hiberum accolunt, multorum et ultimae Hispaniae legati concurrerunt, sed qui vere dicionis imperiique Romani 11 facti sint obsidibus datis populi, amplius fuerunt centum viginti. igitur terrestribus quoque copiis satis fidens Ro- 12 manus usque ad saltum Castulonensem est progressus. Hasdrubal in Lusitaniam ac propius Oceanum concessit.

XXI. Quietum inde fore videbatur reliquom aestatis 1 tempus, fuissetque per Poenum hostem; sed praeterquam 2 quod ipsorum Hispanorum inquieta avidaque in novas res sunt ingenia, Mandonius Indebilisque, qui antea Ilerge-3 tum regulus fuerat, postquam Romani ab saltu recessero

ad maritimam oram, concitis popularibus in agrum paca-4 tum sociorum Romanorum ad populandum venerunt. versus eos tribunus militum cum expeditis auxiliis a Scipione missi levi certamine, ut tumultuariam manum, fudere omnis, occisis quibusdam captisque magnaque parte arhic tamen tumultus cedentem ad Oceanum 5 mis exuta. Hasdrubalem cis Hiberum ad socios tutandos retraxit. 6 castra Punica in agro Ilergavonensium, castra Romana ad Novam classem erant, cum fama repens alio avertit Celtiberi, qui principes regionis suae miserant legatos obsidesque dederant Romanis, nuntio misso a Scipione exciti arma capiunt, provinciamque Carthaginiensium valido exercitu invadunt; tria oppida vi expugnant. 8 inde cum ipso Hasdrubale duobus proeliis egregie pugnant; ad quindecim milia hostium occiderunt, quattuor milia cum multis militaribus signis capiunt.

XXII. Hoc statu rerum in Hispania P. Scipio in provinciam venit, prorogato post consulatum imperio ab senatu missus, cum triginta longis navibus et octo milibus 2 militum magnoque commeatu advecto, ea classis ingens agmine onerariarum procul visa cum magna laetitia civium 3 sociorumque portum Tarraconis ex alto tenuit. ibi milite exposito profectus Scipio fratri se coniungit; ac deinde 4 communi animo consilioque gerebant bellum. igitur Carthaginiensibus Celtiberico bello haud cunctanter Hiberum transgrediuntur, nec ullo viso hoste Saguntum pergunt ire, quod ibi obsides totius Hispaniae traditos ab Hannibale fama erat modico in arce custodiri praesidio. 5 id unum pignus inclinatos ad Romanam societatem omnium Hispaniae populorum animos morabatur, ne san-6 guine liberum suorum culpa defectionis lueretur. eo vinculo Hispaniam vir unus sollertia magis quam fideli consilio exsolvit. Abelux erat Sagunti nobilis Hispanus, fidus ante Poenis, tum, qualia plerumque sunt barbarorum in-7 genia, cum fortuna mutaverat fidem. ceterum transfugam sine magnae rei proditione venientem ad hostis nihil aliud quam unum vile atque infame corpus esse ratus; id agebat, ut quam maxumum emolumentum novis sociis esset.

circumspectis igitur omnibus, quae fortuna potestatis eius poterat facere, obsidibus potissimum tradendis animum adiecit, eam unam rem maxime ratus conciliaturam Romanis principum Hispaniae amicitiam. sed cum iniussu Bostaris 9 praefecti satis sciret nihil obsidum custodes facturos esse. Bostarem ipsum arte adgreditur. castra extra urbem in 10 ipso litore habebat Bostar, ut aditum ea parte intercluderet Romanis. ibi eum in secretum abductum velut ignorantem monet, quo statu sit res: metum continuisse ad 11 eam diem Hispanorum animos, quia procul Romani abessent; nunc cis Hiberum castra Romana esse, arcem tutam perfugiumque novas volentibus res: itaque quos metus non teneat, beneficio et gratia devinciendos esse. ranti Bostari percunctantique, quodnam id subitum tantae rei donum posset esse, "obsides" inquit "in civitates re- 13 mitte: id et privatim parentibus, quorum maxumum nomen in civitatibus est suis, et publice populis gratum erit. volt sibi quisque credi et habita fides ipsam plerumque ob- 14 ligat fidem. ministerium restituendorum domos obsidium mihimet deposco ipse, ut opera quoque inpensa consilium adiuvem meum et rei suapte natura gratae quantam insuper gratiam possim adiciam." homini non ad cetera Pu- 15 nica ingenia callido ut persuasit, nocte clam progressus ad hostium stationes conventis quibusdam auxiliaribus Hispanis et ab his ad Scipionem perductus, quid adferret, expromit, et fide accepta dataque ac loco et tempore con- 16 stituto ad obsides tradendos Saguntum redit. diem insequentem absumpsit cum Bostare mandatis ad rem agendam accipiendis. dimissus, cum se nocte iturum, ut cu- 17 stodias hostium falleret, constituisset, ad conpositam cum iis horam excitatis custodibus puerorum profectus, veluti ignarus in praeparatas sua fraude insidias ducit. in castra 18 Romana perducti: cetera omnia de reddendis obsidibus, sicut cum Bostare constitutum erat, acta per eundem ordinem, quo si Carthaginiensium nomine sic ageretur, ma- 19 ior aliquanto Romanorum gratia fuit in re pari quam quanta futura Carthaginiensium fuerat. illos enim gravis superbos in rebus secundis expertos fortuna et timor mitigasse vi20 deri poterat; Romanus primo adventu incognitus ante ab re clementi liberalique initium fecerat; et Abelux, vir pru-21 dens, haud frustra videbatur socios mutasse. itaque ingenti consensu defectionem omnes spectare; armaque extemplo mota forent, ni hiemps, quae Romanos quoque et Carthaginienses concedere in tecta coegit, intervenisset.

XXIII. Haec in Hispania [quoque] secunda aestate Punici bella gesta, cum in Italia paulum intervalli cladi-2 bus Romanis sollers cunctatio Fabii fecisset; quae ut Hannibalem non mediocri sollicitum cura habebat, tandem eum militiae magistrum delegisse Romanos cernentem, qui 3 bellum ratione, non fortuna gereret, ita contempta erat inter civis armatos pariter togatosque, utique postquam absente eo temeritate magistri equitum laeto verius di-4 xerim quam prospero eventu pugnatum fuerat. accesserant duae res ad augendam invidiam dictatoris, una fraude ac dolo Hannibalis, quod, cum a perfugis ei monstratus ager dictatoris esset, omnibus circa solo aequatis ab uno eo ferrum ignemque et vim omnem hostium abstineri jussit. 5 ut occulti alicuius pacti ea merces videri posset, altera ipsius facto, primo forsitan dubio, quia non expectata in eo senatus auctoritas est, ad extremum haud ambigue in 6 maximam laudem verso. in permutandis captivis, quod sic primo Punico bello factum erat, convenerat inter duces Romanum Poenumque, ut quae pars plures reciperet quam daret argenti pondo bina et selibras in militem praestaret. 7 ducentos quadraginta septem cum plures Romanus quam

Poenus recepisset, argentumque pro eis debitum saepe iactata in senatu re, quoniam non consuluisset patres 8 tardius erogaretur, inviolatum ab hoste agrum misso Ro-

mam Quinto filio vendidit, fidemque publicam inpendio

privato exsolvit.

Hannibal pro Gereonii moenibus, cuius urbis captae atque incensae ab se in usum horreorum haud pauca 10 reliquerat tecta, in stativis erat. inde frumentatum duas exercitus partes mittebat, cum tertia ipse expedita in statione erat simul castris praesidio et circumspectans, ne-1 cunde impetus in frumentatores fieret. XXIV. Romanus

tunc exercitus in agro Larinati erat; praeerat Minucius magister equitum profecto, sicut ante dictum est, ad urbem dictatore, ceterum castra, quae in monte alto ac tuto loco 2 posita fuerant, iam in planum deferuntur; agitabanturque pro ingenio ducis consilia calidiora, ut impetus aut in frumentatores palatos aut in castra relicta cum levi praesidio fieret. nec Hannibalem fefellit cum duce mutatam esse 3 belli rationem et ferocius quam consultius rem hostes gesturos. ipse autem, quod minime quis crederet, cum ho- 4 stis propius esset, tertiam partem militum frumentatum duabus in castris retentis dimisit; dein castra ipsa propius 5 hostem movit duo ferme a Gereonio milia in tumulum hosti conspectum, ut intentum sciret esse ad frumentatores. si qua vis fieret, tutandos. propior inde ei atque ipsis in-6 minens Romanorum castris tumulus apparuit; ad quem capiendum, si luce palam iretur, quia haud dubie hostis breviore via praeventurus erat, no te clam missi Numidae ceperunt, quos tenentis locum contempta paucitate Ro-7 mani postero die cum deiecissent, ipsi eo transferunt castra. tum utique exiguum spatii vallum a vallo aberat, et 8 id ipsum totum prope conpleverat Romana acies, simul et per aversa castra \*\* e castris Hannibalis equitatus cum levi armatura emissus in frumentatores late caedem fugamque hostium palatorum fecit. nec acie certare Hannibal 9 ausus, quia tanta paucitate vix castra, si oppugnarentur, tutari poterat. iamque artibus Fabii — pars exercitus aberat 10 iam fame \*\* --- sedendo et cunctando bellum gerebat, receperatque suos in priora castra, quae pro Gereoni moenibus erant. iusta quoque acie et conlatis signis dimicatum qui- 11 dam auctores sunt: primo concursu Poenum usque ad castra fusum, inde eruptione facta repente versum terrorem in Romanos, Numerii Decimii Samnitis deinde interventu proelium restitutum. hunc principem genere ac divitiis non 12 Boviani modo, unde erat, sed toto Samnio, jussu dictatoris octo milia peditum et equites quingentos adducentem in castra, ab tergo cum apparuisset Hannibali, speciem parti utrique praebuisse novi praesidii cum Q. Fabio ab Roma venientis. Hannibalem insidiarum quoque aliquid timen- 18 tem recepisse suos, Romanum insecutum adiuvante Sam-14 nite duo castella eo die expugnasse. sex milia lhostium caesa, quinque admodum Romanorum: tamen in tam pari prope clade famam egregiae victoriae cum vanioribus litteris magistri equitum Romam perlatam.

XXV. De iis rebus persaepe et in senatu et in con-2 tione actum est. cum laeta civitate dictator unus nihil nec famae nec litteris crederet et. ut vera omnia essent 3 secunda se magis quam adversa timere diceret, tum M. Metellus tribunus plebis id enim ferendum esse negat: 4 non praesentem solum dictatorem obstitisse rei bene gerendae, sed absentem etiam gestae obstare et in ducendo bello [ac] sedulo, tempus terere, quo diutius in magistratu sit solusque et Romae et in exercitu imperium habeat: 5 quippe consulum alterum in acie cecidisse, alterum specie classis Punicae persequendae procul ab Italia ablegatum; 6 duos praetores Sicilia atque Sardinia occupatos, cum neutra hoc tempore provincia praetore egeat. M. Minucium magistrum equitum, ne hostem videret, ne quid rei 7 bellicae gereret, prope in custodiam habitum, itaque hercule non Samnium modo, quo iam tamquam trans Hiberum agro Poenis concessum sit; sed Campanum Calenumque et Falernum agrum pervastatos esse sedente Casilini dictatore et legionibus populi Romani agrum suum tutante. 8 exercitum cupientem pugnare et magistrum equitum clausos prope intra vallum retentos, tamquam hostibus captivis 9 arma adempta. tandem, ut abscesserit inde dictator, ut obsidione liberatos, extra vallum egressos fudisse ac fu-16 gasse hostis. quas ob res, si antiquus animus plebei Romanae esset, audaciter se laturum fuisse [dein] de abrogando Q. Fabi imperio: nunc modicam rogationem promulgaturum de aequando magistri equitum et dictatoris 11 iure. nec tamen ne ita quidem prius mittendum ad exercitum O. Fabium, quam consulem in locum C. Flamini dictator contionibus se abstinuit in actione 12 suffecisset. minime popularis. ne in senatu quidem satis aequis auribus audiebatur, [hunc] cum hostem verbis extolleret biennique clades per temeritatem atque inscientiam ducum acceptas

referret, magistroque equitum quod contra dictum suum 13 pugnasset, rationem diceret reddendam esse. si penes se 14 summa imperii consiliique sit, prope diem effecturum, ut sciant homines, bono imperatore haud magni fortunam momenti esse, mentem rationemque dominari, et in tempore 15 et sine ignominia servasse exercitum quam multa milia hostium occidisse maiorem gloriam esse. huius generis ora- 16 tionibus frustra habitis et consule creato M. Atilio Regulo, ne praesens de iure imperii dimicaret, pridie quam rogationis ferendae dies adesset, nocte ad exercitum abiit, luce 17 orta cum plebis concilium esset, magis tacita invidia dictatoris favorque magistri equitum animos versabat, quam satis audebant homines ad suadendum, quod vulgo placebat, prodire, et favore superante auctoritas tamen rogationi deerat. unus inventus est suasor legis C. Terentius Varro, 18 qui priore anno praetor fuerat, loco non humili solum, sed etiam sordido ortus. patrem lanium fuisse ferunt, 19 ipsum institorem mercis, filioque hoc ipso in servilia eius artis ministeria usum. XXVI. Is iuvenis, ut primum ex 1 eo genere quaestus pecunia a patre relicta animos ad spem liberalioris fortunae fecit, togaque et forum placuere, pro- 2 clamando pro sordidis hominibus causisque adversus rem et famam bonorum primum in notitiam populi, deinde ad honores pervenit. quaestura quoque et duabus aedilitati- 3 bus, plebeia et curuli, postremo et praetura perfunctus iam ad consulatus spem cum adtolleret animos, haud parum cal- 4 lide auram favoris popularis ex dictatoria invidia petiit scitique plebis unus gratiam tulit.

Omnes eam rogationem quique Romae quique in exer-5 citu erant, aequi atque iniqui, praeter ipsum dictatorem in contumeliam eius latam acceperunt: ipse, qua gravi-6 tate animi criminantes se ad multitudinem inimicos tulerat, eadem et populi in se saevientis iniuriam tulit, acceptisque 7 in ipso itinere litteris senatusque consulto de aequato imperio, satis fidens haudquaquam cum imperii iure artem imperandi aequatam, cum invicto a civibus hostibusque animo ad exercitum rediit. XXVII. Minucius vero cum iam 1 ante vix tolerabilis fuisset secundis rebus ac favore volgi.

2 tum utique inmodice inmodesteque non Hannibale magis 3 victo ab se quam Q. Fabio gloriari: illum in rebus asperis unicum ducem ac parem quaesitum Hannibali, maiorem minori, dictatorem magistro equitum, quod nulla memoria habeat annalium, jussu populi aequatum in eadem civitate, in qua magistri equitum virgas ac secures dictatoris 4 tremere atque horrere soliti sint: tantum suam felicitatem virtutemque enituisse. ergo secuturum se fortunam suam, si dictator in cunctatione ac segnitie deorum hominumque 5 iudicio damnata perstaret, itaque quo die primum congressus est cum Q. Fabio, statuendum omnium primum ait 6 esse, quem ad modum imperio aequato utantur: se optumum ducere, aut diebus alternis aut, si maiora intervalla placerent, partitis temporibus alterius summum ius im-7 periumque esse, ut par hosti non consilio solum, sed viribus etiam esset, si quam occasionem rei gerendae habu-8 isset. Q. Fabio haudquaquam id placere: omnia enim fortunam habitura, quamcumque temeritas conlegae habuisset. sibi communicatum cum alio, non ademptum imperium 9 esse: itaque se numquam volentem parte, qua posset, rerum consilio gerendarum cessurum, nec se tempora aut dies imperii cum eo, exercitum divisurum, suisque consiliis, 10 quoniam omnia non liceret, quae posset, servaturum. ita optinuit, ut legiones, sicut consulibus mos esset, inter se prima et quarta Minucio, secunda et tertia 11 Fabio evenerunt; item equites pari numero sociumque et

Latini nominis auxilia diviserunt. castris quoque se se-

parari magister equitum voluit.

XXVIII. Duplex inde Hannibali gaudium fuit — neque enim quicquam eorum, quae apud hostes agerentur, eum fallebat et perfugis multa indicantibus et per suos ex-2 plorantem -: nam et liberam Minuci temeritatem se suo modo captaturum et sollertiae Fabii dimidium virium de-3 cessisse. tumulus erat inter castra Minucii et Poenorum. quem qui occupasset, haud dubie iniquiorem erat hosti 4 locum facturus. eum non tam capere sine certamine volebat Hannibal, quamquam id operae pretium erat,

quam causam certaminis cum Minucio, quem procursurum

ad obsistendum satis sciebat, contrahere. ager omnis 5 medius erat prima specie inutilis insidiatori, quia non modo silvestre quicquam, sed ne vepribus quidem vestitum habebat, re îpsa natus tegendis insidiis, eo magis, quod 6 in nuda valle nulla talis fraus timeri poterat. et erant in anfractibus cavae rupes, ut quaedam earum ducenos armatos possent capere. in has latebras, quot quemque lo-7 cum apte insidere poterant, quinque milia conduntur peditum equitumque. necubi tamen aut motus alicuius te- 8 mere egressi aut fulgor armorum fraudem in valle tam aperta detegeret, missis paucis prima luce ad capiendum. quem ante diximus, tumulum avertit oculos hostium. primo 9 statim conspectu contempta paucitas, ac sibi quisque deposcere pellendos inde hostis ac locum capiendum: dux ipse inter stolidissimos ferocissimosque ad arma vocat et vanis animis et minis increpat hostem. principio levem 10 armaturam dimittit, deinde conferto agmine mittit equites, postremo, cum hostibus quoque subsidia mitti videret, instructis legionibus procedit. et Hannibal laborantibus 11 suis alia atque alia ut crescente certamine mittens auxilia peditum equitumque iam iustam expleverat aciem, ac totis utrimque viribus certatur. prima levis armatura Romano- 12 rum, praeoccupatum inferiore loco succedens tumulum, pulsa detrusaque terrorem in succedentem intulit equitem et ad signa legionum refugit. peditum acies inter percul- 13 sos inpavida sola erat, videbaturque, si justa ac si recta pugna esset, haudquaquam inpar futura: tantum animorum fecerat prospere ante paucos dies res gesta, sed exorti 14 repente insidiatores eum tumultum terroremque in latera utrimque ab tergoque incursantes fecerunt, ut nec animus ad pugnam neque ad fugam spes cuiquam superesset. XXIX. Tum Fabius primo clamore paventium audito, dein 1 conspecta procul turbata acie, "ita est", inquit, "non celerius quam timui deprendit fortuna temeritatem. Fabius 2 aequatus imperio Hannibalem et virtute et fortuna superiorem videt. sed aliud iurgandi succensendique tempus erit: nunc signa extra vallum proferte. victoriam hosti extorqueamus, confessionem erroris civibus." iam magna 3

ex parte caesis aliis, aliis circumspectantibus fugam Fabiana se acies repente velut caelo demissa ad auxilium ostendit. 4 itaque, priusquam ad coniectum teli veniret aut manum consereret, et suos a fuga effusa et ab nimis feroci pugna 5 hostes continuit. qui solutis ordinibus vage dissipati erant undique confugerunt ad integram aciem; qui plures simul terga dederant conversi in hostem volventesque orbem nunc sensim referre pedem, nunc conglobati restare. ac iam prope una acies facta erat victi atque integri exercitus, inferebantque signa in hostem, cum Poenus receptui cecionit palam ferente Hannibale, ab se Minucium, se ab Fabio

victum. Ita per variam fortunam diei maiore parte exacta cum in castra reditum esset. Minucius convocatis militibus 8, saepe ego" inquit" audivi, milites, eum primum esse virum, qui ipse consulat quid in rem sit, secundum eum, qui bene monenti oboediat; qui nec ipse consulere nec 9 alteri parere sciat, eum extremi ingenii esse. nobis quoniam prima animi ingeniique negata sors est, secundam ac mediam teneamus et, dum imperare discimus, parere 10 prudenti in animum inducamus. castra cum Fabio iungamus; ad praetorium eius signa cum tulerimus, ubi ego eum parentem appellavero, quod beneficio eius erga nos 11 ac maiestate eius dignum est, vos, milites, eos, quorum vos modo arma dexterae texerunt, patronos salutabitis, et, si nihil aliud, gratorum certe nobis animorum gloriam 1 dies hic dederit." XXX. Signo dato conclamatur inde, ut colligantur vasa. profecti et agmine incedentes ad dictatoris castra in admirationem et ipsum et omnes qui circa 2 erant converterunt. ut constituta sunt ante tribunal signa, progressus ante alios magister equitum, cum patrem Fabium appellasset circumfusosque militum eius totum agmen 3 patronos consalutasset, "parentibus" inquit, meis, dictator, quibus te modo nomine, quo fando possum, aequavi, vitam tantum debeo, tibi cum meam salutem, tum omnium 4 horum. itaque plebei scitum, quo oneratus sum magis quam honoratus, primus antiquo abrogogue et, quod tibi milique [quod] exercitibusque his tuis, servato ac con-

servatori, sit felix, sub imperium auspiciumque tuum redeo et signa haec legionesque restituo. tu, quaeso, pla-5 catus me magisterium equitum, hos ordines suos quemque tenere iubeas." tum dextrae interiunctae militesque con-6 tione dimissa ab notis ignotisque benigne atque hospitaliter invitati, laetusque dies ex admodum tristi paulo ante ac prope execrabili factus. Romae, ut est perlata fama rei 7 gestae, dein litteris non magis ipsorum imperatorum quam volgo militum ex utroque exercitu adfirmata, pro se quisque Maximum laudibus ad caelum ferre. par gloria apud 8 Hannibalem hostisque Poenos erat; ac tum demum sentire cum Romanis atque in Italia bellum esse; nam biennio 9 ante adeo et duces Romanos et milites spreverant, ut vix cum eadem gente bellum esse crederent, cuius terribilem eam famam a patribus accepissent. Hannibalem quoque 10 ex acie redeuntem dixisse ferunt, tandem eam nubem, quae sedere in iugis montium solita sit, cum procella imbrem dedisse.

XXXI. Dum haec geruntur in Italia, Cn. Servilius Ge-1 minus consul cum classe centum viginti navium circumvectus Sardiniae et Corsicae oram et obsidibus utrimque acceptis in Africam transmisit et, priusquam in continentem escen- 2 sionem faceret. Menige insula vastata et ab incolentibus Cercinam, ne et ipsorum ureretur diripereturque ager. decem talentis argenti acceptis ad litora Africae accessit sopiasque exposuit. inde ad populandum agrum ducti 3 milites navalesque socii iuxta effusi ac si in insulis cultorum egentibus praedarentur. itaque in insidias temere 4 inlati cum a frequentibus palantes et ignari ab locorum gnaris circumvenirentur, cum multa caede ac foeda fuga retro ad naves conpulsi sunt. ad mille hominum, cum iis 5 Sempronio Blaeso quaestore amisso, classis ab litoribus hostium plenis trepide soluta in Siciliam cursum tenuit, traditaque Lilybaei T. Otacilio praetori, ut ab legato eius 6 P. Sura Romam reduceretur. ipse per Siciliam pedibus 7 profectus freto in Italiam traiecit, litteris Q. Fabii accitus et ipse et conlega eius M. Atilius, ut exercitus ab se exacto iam prope semestri imperio acciperent.

Omnium prope annales Fabium dictatorem adversus Hannibalem rem gessisse tradunt; Coelius etiam eum primum a populo creatum dictatorem scribit. sed et Coelium et ceteros fugit uni consuli Cn. Servilio, qui tum procul in Gallia provincia aberat, ius fuisse dicendi dictatoris; quam moram quia expectare territa iam clade civi-

10 toris; quam moram quia expectare territa iam clade civitas non poterat, eo decursum est, ut a populo crearetur, 11 qui pro dictatore esset: res inde gestas gloriamque insig-

11 qui pro dictatore esset; res inde gestas gloriamque insignem ducis et augentis titulum imaginis posteros, ut, qui pro dictatore fuisset, dictator crederetur, facile obtinuisse.
 1 XXXII. Consules Atilius Fabiano Geminus Servilius

Minuciano exercitu accepto hibernaculis mature communitis — medium autumni erat — Fabi artibus cum summa 2 inter se concordia bellum gesserunt. frumentatum exeunti

Hannibali diversis locis opportuni aderant carpentes agmen palatosqu's excipientes; in casum universae dimicationis, quam omnibus artibus petebat hostis, non veniebant:

3 adeoque inopia est coactus Hannibal, ut nisi cum fugae specie abeundum timuisset, Galliam repetiturus fuerit nulla relicta spe alendi exercitus in eis locis, si insequentes con-

sules eisdem artibus bellum gèrerent.

Cum ad Gereonium iam hieme inpediente constitisset bellum, Neapolitani legati Romam venere. ab iis quadraginta paterae aureae magni ponderis in curiam inlatae atque 5 ita verba facta, ut dicerent: scire sese populi Romani aerarium bello exhauriri, et, cum iuxta pro urbibus agrisque sociorum ac pro capite atque arce Italiae, urbe Romana 6 atque imperio, geratur, aequom censuisse Neapolitanos, quod auri sibi cum ad templorum ornatum tum ad subsidium fortunae a maioribus relictum foret, eo iuvare si quam opem in sese crederent, 7 populum Romanum. eodem studio fuisse oblaturos, gratum sibi patres Romanos populumque facturum, si omnes res Neapolitanorum 8 suas duxissent, dignosque iudicaverint, ab quibus donum, animo ac voluntate eorum, qui libentes darent, quam re 9 maius ampliusque, acciperent. legatis gratiae actae pro munificentia curaque; patera, quae ponderis minimi fuit accepta.

XXXIII. Per eosdem dies speculator Carthaginien-1 sis, qui per biennium fefellerat, Romae deprensus prae- 2 cisisque manibus dimissus, et servi quinque et viginti in crucem acti, quod in campo Martio coniurassent; indici data libertas et aeris gravis viginti milia. legati et ad 3 Philippum Macedonum regem missi ad deposcendum Demetrium Pharium, qui bello victus ad eum fugisset, et 4 alii in Ligures ad expostulandum, quod Poenum opibus auxiliisque suis iuvissent, simul ad visendum ex propinquo, quae in Bois atque Insubribus gererentur. ad Pi-5 neum quoque regem in Illyrios legati missi ad stipendium, cuius dies exierat, poscendum aut, si diem proferre vellet, obsides accipiendos, adeo, etsi bellum ingens 6 in cervicibus erat, nullius usquam terrarum rei cura Romanos, ne longingua quidem, effugiebat, in religionem 7 etiam venit aedem Concordiae, quam per seditionem militarem biennio ante L. Manlius praetor in Gallia vovisset. locatam ad id tempus non esse: itaque duumviri ad 8 eam rem creati a M. Aemilio praetore urb. C. Pupius et Caeso Quinctius Flamininus aedem in arce faciendam locaverunt.

Ab eodem praetore ex senatus consulto litterae ad 9 consules missae, ut, si iis videretur, alter eorum ad consules creandos Romam veniret: se in eam diem, quam iussissent, comitia edicturum. ad haec a consulibus re-10 scriptum, sine detrimento rei publicae abscedi non posse ab hoste; itaque per interregem comitia habenda esse potius, quam consul alter a bello avocaretur, patribus 11 rectius visum est dictatorem a consule dici comitiorum habendorum causa, dictus L. Veturius Philo, M. Pomponium Mathonem magistrum equitum dixit. iis vitio creatis 12 iussisque die quarto decimo se magistratu abdicare, res ad interregnum rediit. XXXIV. Consulibus prorogatum in 1 annum imperium. interreges proditi sunt a patribus C. Claudius Appi filius Cento, inde P. Cornelius Asina. eius interregno comitia habita magno certamine patrum ac plebis. C. Terentio Varroni, quem sui generis hominem. 2 plebi insectatione principum popularibusque artibus con-

ciliatum, ab Q. Fabi opibus et dictatorio imperio concusso aliena invidia splendentem, volgus et extrahere ad consulatum nitebatur, patres summa ope obstabant, ne se in-3 sectando sibi aeguari adsuescerent homines. O. Baebius Herennius tribunus plebis, cognatus C. Terenti, criminando non senatum modo sed etiam augures, quod dictatorem prohibuissent comitia perficere, per invidiam eorum 4 favorem candidato suo conciliabat: ab hominibus nobilibus per multos annos bellum quaerentibus Hannibalem in Italiam adductum; ab isdem, cum debellari possit, 5 fraude bellum trahi. cum quattuor [milia] legionibus universis pugnari posse apparuisset eo, quod M. Mi-6 nucius absente Fabio prospere pugnasset, duas legiones hosti ad caedem obiectas, deinde ex ipsa caede ereptas, ut pater patronusque appellaretur, qui prius vincere pro-7 hibuisset Romanos quam vinci. consules deinde Fabianis artibus, cum debellare possent, bellum traxisse. id foedus inter omnes nobilis ictum, nec finem ante belli habituros, quam consulem vere plebeium, id est hominem novum. 8 fecissent: nam plebeios nobiles iam eisdem initiatos esse sacris et contemnere plebem, ex quo contemni patribus 9 desierint, coepisse. cui non [id] apparere id actum et quaesitum esse, ut interregnum iniretur, ut in patrum 10 potestate comitia essent? id consules ambos ad exercitum morando quaesisse; id postea, quia invitis iis dictator esset dictus comitiorum causa, expugnatum esse, ut vitiosus 11 dictator per augures fieret. habere igitur interregnum eos; consulatum unum certe plebis Romanae esse, et populum liberum habiturum ac daturum ei, qui mature vincere quam diu imperare malit. XXXV. Cum his orationibus accensa plebs esset, tri-

XXXV. Cum his orationibus accensa plebs esset, tribus patriciis petentibus, P. Cornelio Merenda L. Manlio
 Volsone M. Aemilio Lepido, duobus nobilibus iam familiarum plebei, C. Atilio Serrano et Q. Aelio Paeto, quorum alter pontifex, alter augur erat, C. Terentius consul unus creatur, ut in manu eius essent comitia rogando
 conlegae. tum experta nobilitas parum fuisse virium in conpetitoribus eius, L. Aemilium Paulum, qui cum M.

Livio consul fuerat et damnatione conlegae et sua prope ambustus evaserat, infestum plebei, diu ac multum recu-antem ad petitionem conpellit. is proximo comitiali die 4 concedentibus omnibus, qui cum Varrone certaverant, par magis in adversandum quam conlega datur consuli. inde praetorum comitia habita; creati M. Pomponius Matho 5 et P. Furius *Philus*; Philo Romae iuri dicundo urbana sors, Pomponio inter civis Romanos et peregrinos evenit. additi duo praetores, M. Claudius Marcellus in Siciliam, 6 L. Postumius Albinus in Galliam. omnes absentes creati 7 sunt, nec cuiquam eorum praeter Terentium consulem mandatus honos quem non iam antea gessisset, praeteritis aliquot fortibus ac strenuis viris, quia in tali tempore nulli novus magistratus videbatur mandandus.

XXXVI. Exercitus quoque multiplicați sunt. quantae 1 autem copiae peditum equitumque additae sint, adeo et numero et genere copiarum variant auctores, ut vix quicquam satis certum adfirmare ausus sim. decem milia no- 2 vorum militum alii scripta in supplementum, alii novas quattuor legiones, ut octo legionibus rem gererent; numero 3 quoque peditum equitumque legiones auctas milibus peditum et centenis equitibus in singulas adiectis, ut quina milia peditum, treceni equites essent, socii duplicem numerum equitum darent, peditis aequarent, [septem et octo- 4 ginta milia armatorum et cc in castris Romanis, cum pugnatum ad Cannas est, quidam auctores sunt]. illud haud- 5 quaquam discrepat, maiore conatu atque impetu rem actam quam prioribus annis, quia spem posse vinci hostem dictator praebuerat.

Ceterum priusquam signa ab urbe novae legiones mo-6 verent, decemviri libros adire atque inspicere iussi propter territos volgo homines novis prodigiis: nam et Romae 7 in Aventino et Ariciae nuntiatum erat sub idem tempus lapidibus pluvisse, et multo cruore signa in Sabinis, Caediis aquas fonte calido gelidas manasse; id quidem etiam, 8 quod saepius acciderat, magis terrebat. et in via Fornicata, quae ad Campum erat, aliquot homines de caelo tacti exanimatique fuerant. ea prodigia ex libris procurata. 9

legati a Paesto pateras aureas Romam adtulerunt. iis sicut Neapolitanis gratiae actae; aurum non acceptum.

- 1 XXXVII. Per eosdem dies ab Hierone classis Ostia 2 cum magno commeatu accessit. legati in senatum introducti nuntiarunt caedem C. Flamini consulis exercitusque adlatam adeo aegre tulisse regem Hieronem, ut nulla sua 3 propria regnique sui clade moveri magis potuerit. itaque quamquam probe sciat magnitudinem populi Romani admirabiliorem prope adversis rebus quam secundis esse,
- 4 tamen se omnia, quibus a bonis fidelibusque sociis bella iuvari soleant, misisse; quae ne accipere abnuant magno 5 opere se patres conscriptos orare. iam omnium primum
- ominis causa Victoriam auream pondo ducentum ac viginti adferre sese: acciperent eam tenerentque et haberent
- 6 propriam et perpetuam. advexisse etiam trecenta milia modium tritici, ducenta hordei, ne commeatus deessent, et quantum praeterea opus esset, quo iussissent subvec-
- 7 turos. milite atque equite scire nisi Romano Latinique nominis non uti populum Romanum; levium armorum
- 8 auxilia etiam externa vidisse in castris Romanis: itaque misisse mille sagittariorum ac funditorum, aptam manum adversus Baliares ac Mauros pugnacesque alias missili
- 9 telo gentes. ad ea dona consilium quoque addebant, ut praetor, cui provincia Sicilia evenisset, classem in Africam traiceret, ut et hostes in terra sua bellum haberent minusque laxamenti daretur iis ad auxilia Hannibali submit-
- 10 tenda. ab senatu ita responsum regi est: virum bonum egregiumque socium Hieronem esse, atque uno tenore, ex quo in amicitiam populi Romani venerit, fidem coluisse ac rem Romanam omni tempore ac loco munifice adiuvisse.
- 11 id perinde ac deberet gratum populo Romano esse. aurum et a civitatibus quibusdam adlatum gratia rei accepta non
- 12 accepisse populum Romanum; Victoriam omenque accipere, sedemque ei se divae dare dicare Capitolium, templum Iovis optimi maximi. in ea arce urbis Romanae sacratam volentem propitiamque, firmam ac stabilem fore populo
- 13 Romano. funditores sagittariique et frumentum traditum consulibus, quinqueremes ad \*\* navium classem, quae cum

T. Otacilio propraetore in Sicilia erant, quinque et viginti additae, permissumque est, ut, si e-re publica censeret esse, in Africam traiceret.

XXXVIII. Dilectu perfecto consules paucos morati 1 dies, dum ab sociis ac nomine Latino venirent milites. tum, 2 quod numquam antea factum erat, iure iurando ab tribunis militum adacti milites [iussu consulum conventuros neque iniussu abituros]: nam ad eam diem nihil praeter 3 sacramentum fuerat, et ubi [ad] decuriatum aut centuriatum convenissent, sua voluntate ipsi inter sese decuriati equites, centuriati pedites coniurabant, sese fugae atque 4 formidinis ergo non abituros neque ex ordine recessuros nisi teli sumendi aut petendi et aut hostis feriendi aut civis servandi causa. id ex voluntario inter ipsos foedere 5 ad tribunos ac legitimam iuris iurandi adactionem translatum.

Contiones, priusquam ab urbe signa moverentur, con-6 sulis Varronis multae ac feroces fuere, denuntiantis, bellum arcessitum in Italiam ab nobilibus mansurumque in visceribus rei publicae, si plures Fabios imperatores ha- 7 beret, se, quo die hostem vidisset, perfecturum. con-8 legae eius Pauli una pridie, quam ab urbe proficisceretur, contio fuit, verior quam gratior populo, qua nihil inclementer in Varronem dictum nisi id modo, mirari se, quod + 9 ne qui dux, priusquam aut suum aut hostium exercitum, locorum situm, naturam regionis nosset, iam nunc togatus in urbe sciret, quae sibi agenda armato forent, et diem quo- 16 que praedicere posset, qua cum hoste signis conlatis esset dimicaturus: se, quae consilia magis res dent hominibus 11 quam homines rebus, ea ante tempus inmatura non praecepturum; optare, ut, quae caute ac consulte gesta essent, satis prospere evenirent; temeritatem, praeterguam quod 12 stulta sit, infelicem etiam ad id locorum fuisse. id sua 13 sponte apparebat, tuta celeribus consiliis praepositurum et quo id constantius perseveraret. Q. Fabius Maximus sic eum proficiscentem adlocutus fertur.

XXXIX. "Si aut conlegam, id quod mallem, tui 1 similem, L. Aemili haberes, aut tu conlegae tui esses si-

2 milis, supervacanea esset oratio mea; nam et duo boni consules etiam me indicente omnia e re publica fideque vestra faceretis et mali nec mea verba auribus vestris nec 8 consilia animis acciperetis. nunc et conlegam tuum et te talem virum intuenti mihi tecum omnis oratio est, quem video nequiquam et virum bonum et civem fore, si altera parte claudet res publica, malis consiliis idem ac bonis 4 iuris et potestatis erit. erras enim, L. Paule, si tibi minus certaminis cum C. Terentio quam cum Hannibale futurum censes; nescio an infestior hic adversarius quam ille hostis maneat te, et cum illo in acie tantum, cum hoc 5 omnibus locis ac temporibus sis certaturus, et adversus Hannibalem legionesque eius tuis equitibus ac peditibus pugnandum tibi sit. Varro dux tuis militibus te sit opominis etiam tibi causa absit C. Flamini 6 pugnaturus. memoria, tamen ille consul demum et in provincia et ad exercitum coepit furere; hic, priusquam peteret consulatum, deinde in petendo consulatu, nunc quoque consul, 7 priusquam castra videat aut hostem, insanit. et qui tantas iam nunc procellas proelia atque acies iactando inter togatos ciet, quid inter armatam iuventutem censes factu-8 rum et ubi extemplo res verba seguitur? atqui si hic, quod facturum se denuntiat, extemplo pugnaverit, aut ego rem militarem, belli hoc genus, hostem hunc ignoro, aut nobi-9 lior alius Trasumenno locus nostris cladibus erit. nec gloriandi tempus adversus unum est, et ego contemnendo potius quam adpetendo gloriam modum excesserim; sed ita res se habet: una ratio belli gerendi adversus Hanni-10 balem est, qua ego gessi; nec eventus modo hoc docet stultorum iste magister est —, sed eadem ratio, quae fuit futuraque, donec res eaedem manebunt, immutabilis est. 11 in Italia bellum gerimus, in sede ac solo nostro; omnia circa plena civium ac sociorum sunt; armis viris equis 12 commeatibus iuvant iuvabuntque: id iam fidei documentum in adversis rebus nostris dederunt; meliores, pru-13 dentiores, constantiores nos tempus diesque facit: Hannibal contra in aliena, in hostili est terra, inter omnia inimica infestaque, procul ab domo, ab patria; neque illi

terra neque mari est pax; nullae eum urbes accipiunt, nulla moenia; nihil usquam sui videt; in diem rapto vivit; partem vix tertiam exercitus eius habet, quem Hiberum 14 amnem traiecit; plures fame quam ferro absumpti, nec his paucis iam victus suppeditat. dubitas ergo, quin 15 sedendo superaturi simus eum, qui senescat in dies, non commeatus, non supplementum, non pecuniam habeat? quam diu pro Gereonii, castelli Apuliae inopis, tamquam 16 pro Carthaginis moenibus sedet! sed ne adversus te quidem 17 ego gloriabor: Cn. Servilius atque Atilius, proximi consules, vide, quem ad modum eum ludificati sint, haec una salutis est via, L. Paule, quam difficilem infestamque cives tibi magis quam hostes facient. idem enim tui, quod 18 hostium milites volent, idem Varro consul Romanus, quod Hannibal Poenus imperator cupiet. duobus ducibus unus resistas oportet. resistes autem. adversus famam rumoresque hominum si satis firmus steteris, si te neque collegae vana gloria neque tua falsa infamia moverit. verita- 19 tem laborare nimis saepe aiunt, extingui numquam: gloriam qui spreverit. veram habebit. sine, timidum pro 20 cauto, tardum pro considerato, inbellem pro perito belli vocent. malo, te sapiens hostis metuat, quam stulti cives laudent. omnia audentem contemnet Hannibal, nihil temere agentem metuet. nec ego, ut nihil agatur moneo, 21 sed ut agentem te ratio ducat, non fortuna; tuae potestatis semper tu tuaque omnia sint: armatus intentusque sis, neque occasioni tuae desis neque suam occasionem omnia non properanti clara certaque erunt, 22 hosti des. festinatio inprovida est et caeca."

XL. Adversus ea oratio consulis haud sane laeta fuit, 1 magis fatentis ea, quae diceret, vera quam facilia factu esse. dictatori magistrum equitum intolerabilem fuisse: 2 quid consuli adversus conlegam seditiosum ac temerarium virium atque auctoritatis fore? se populare incendium 8 priore consulatu semustum effugisse; optare, ut omnia prespere evenirent; at si quid adversi caderet, hostium se telis potius quam suffragiis iratorum civium caput obiecturum. ab hoc sermone profectum Paulum tradunt prose-4

quentibus primoribus patrum; plebeium consulem sua plebes prosecuta, turba conspectior, cum dignitates deessent.

Ut in castra venerunt, permixto novo exercitu ac vetere castris bifariam factis, ut nova minora essent propius Hannibalem, in veteribus maior pars et omne robur virium esset, consulum anni prioris M. Atilium aetatem excusantem Romam miserunt, Geminum Servilium in minoribus castris legioni Romanae et socium peditum equitumque duobus milibus praeficiunt. Hannibal quamquam parte dimidia auctas hostium copias cernebat, tamen adventu consulum mire gaudere. non solum enim nihil ex raptis in diem commeatibus superabat, sed ne unde raperet quidem quicquam reliqui erat omni undique frumento, postquam ger parum tutus erat, in urbes munitas convecto, ut vix decem dierum, quod conpertum postea est, frumentum superesset, Hispanorumque ob inopiam transitio parata fuerit, si maturitas temporum expectata foret.

XLI. Ceterum temeritati consulis ac praepropero ingenio materiam etiam fortuna dedit, quod in prohibendis praedatoribus tumultuario proelio ac procursu magis militum quam ex praeparato aut iussu imperatorum orto 2 haudquaquam par Poenis dimicatio fuit. ad mille et septingenti caesi non plus centum Romanorum sociorumque occisis. ceterum victoribus effuse sequentibus metu insi-3 diarum obstitit Paulus consul, cuius eo die — nam alternis imperitabant — imperium erat. Varrone indignante ac vociferante emissum hostem e manibus debellarique, ni ces-4 satum foret, potuisse. Hannibal id damnum haud aegerrime pati; quin potius credere velut inescatam temeritatem 5 ferocioris consulis ac novorum maxime militum esse. et omnia ei hostium haud secus quam sua nota erant: dissimiles discordesque imperitare, duas prope partes tironum 6 militum in exercitu esse. itaque locum et tempus insidiis aptum se habere ratus, nocte proxima nihil praeter arma ferente secum milite castra plena omnis fortunae publicae 7 privataeque relinquit, transque proximos montis laeva pedites instructos condit, dextra equites, impedimenta per

convallem medium agmen traducit, ut diripiendis velut 8 desertis fuga do linorum castris occupatum inpeditumque hostem opprimeret. crebri relicti in castris ignes, ut fides 9 fieret, dum ipse longius spatium fuga praeciperet, falsa imagine castrorum, sicut Fabium priore anno frustratus esset, tenere in locis consules voluisse. XLII. Ubi inluxit, 1 subductae primo stationes, deinde propius adeuntibus insolitum silentium admirationem fecit. iam satis conperta 2 solitudine in castris concursos fit ad praetoria consulum nuntiantium fugam hostium adeo trepidam, ut tabernaculis stantibus castra reliquerint, quoque fuga obscurior esset, crebros etiam relictos ignis. clamor inde ortus, ut signa 3 proferri iuberent ducerentque ad persequendos hostis ac protinus castra diripienda. et consul alter velut unus tur- 4 bae militaris erat; Paulus etiam atque etiam dicere providendum praecavendumque esse; postremo, cum aliter neque seditionem neque ducem seditionis sustinere posset. Marium Statilium praefectum cum turma Lucana exploratum mittit. qui ubi adequitavit portis, subsistere extra 5 munimenta ceteris iussis ipse cum duobus equitibus vallum intravit, speculatusque omnia cum cura renuntiat insidias profecto esse: ignes in parte castrorum, quae vergat ad 6 hostem, relictos, tabernacula aperta et omnia cara in promptu relicta, argentum quibusdam locis temere per vias velut objectum ad praedam vidisse. quae ad deterrendos 7 a cupiditate animos nuntiata erant, ea accenderunt, et clamore orto a militibus, ni signum detur, sine ducibus ituros, haudquaquam dux defuit: nam extemplo Varro signum dedit proficiscendi. Paulus, cum ei sua sponte cunctanti pulli 8 quoque auspicio non addixissent, nuntiari iam efferenti porta signa conlegae iussit. quod quamquam Varro aegre 9 est passus. Flamini tamen recens casus Claudique consulis primo Punico bello memorata navalis clades religionem animo incussit. di prope ipsi eo die magis distulere 10 quam prohibuere inminentem pestem Romanis. nam forte ita evenit, ut, cum referri signa in castra iubenti consuli milites non parerent, servi duo, Formiani unus, alter Si-11 dicini equitis, qui Servilio atque Atilio consulibus inter

pabulatores excepti a Numidis fuerant, profugerent eo die ad dominos. deductique ad consules nuntiant omnem exercitum Hannibalis trans proximos montes sedere in 12 insidiis. horum opportunus adventus consules imperii potentes fecit, cum ambitio alterius suam primum apud eos

prava indulgentia maiestatem solvisset. Hannibal postquam motos magis inconsulte Romanos quam ad ultimum temere evectos vidit, nequi-2 quam detecta fraude in castra rediit. ibi plures dies propter inopiam frumenti manere nequit, novaque consilia in dies non apud milites solum mixtos ex conluvione omnium gentium, sed etiam apud ducem ipsum oriebantur 3 nam cum initio fremitus, deinde aperta vociferatio fuisset exposcentium stipendium debitum querentiumque annonam primo, postremo famem, et mercennarios milites maxime Hispani generis de transitione cepisse consilium fama 4 esset, ipse etiam interdum Hannibal de fuga in Galliam dicitur agitasse, ita ut relicto peditatu omni cum equitibus 5 se proriperet. cum haec consilia atque hic habitus animorum esset in castris, movere inde statuit in calidiora atque eo maturiora messibus Apuliae loca, simul quod, quo longius ab hoste recessisset, transfugia inpeditiora levi-6 bus ingeniis essent. profectus est nocte ignibus similiter factis tabernaculisque paucis in speciem relictis, ut insi-7 diarum par priori metus contineret Romanos. eundem Lucanum Statilium omnibus ultra castra transque montis exploratis cum relatum esset visum procul liostium agmen, tum de insequendo eo consilia agitari coe-8 pta. cum utriusque consulis eadem quae ante semper fuisset sententia, ceterum Varroni fere omnes, Paulo nemo 9 praeter Servilium prioris anni consulem adsentiretur, maioris partis sententia ad nobilitandas clade Romana Can-10 nas urgente fato profecti sunt. prope eum vicum Hannibal castra posuerat aversa a Volturno vento, qui campis 11 torridis siccitate nubes pulveris vehit. id cum ipsis castris percommodum fuit, tum salutare praecipue futurum erat, cum aciem dirigerent, ipsi aversi, terga tantum adflante vento, in occaecatum pulvere effuso hostem pugnaturi.

XLIV. Consules satis exploratis itineribus sequentis 1 Poenum, ut ventum ad Cannas est, et in conspectu Poenum habebant, bina castra communiunt eodem ferme intervallo, quo ad Gereonium, sicut ante copiis divisis. Aufidius amnis utrisque castris adfluens aditum aquatori- 2 bus ex sua cuiusque opportunitate haud sine certamine dabat; ex minoribus tamen castris, quae posita trans Au- 8 fidium erant, liberius aquabantur Romani, quia ripa ulterior nullum habebat hostium praesidium. Hannibal spem 4 nanctus locis natis ad equestrem pugnam, qua parte virium invictus erat, facturos copiam pugnandi consules, derigit aciem lacessitque Numidarum procursatione hostis. inde 5 rursus sollicitari seditione militari ac discordia consulum Romana castra, cum Paulus Semproniique et Flaminii temeritatem Varroni, Varro speciosum timidis ac segnibus ducibus exemplum Fabium obiceret, testareturque 6 deos hominesque hic, nullam penes se culpam esse, quod Hannibal iam velut usu cepisset Italiam; se constrictum a conlega teneri, ferrum atque arma iratis et pugnare cupientibus adimi militibus; ille, si quid proiectis ac 7 proditis ad inconsultam atque inprovidam pugnam legionibus accideret, se omnis culpae exsortem, omnis eventus participem fore, diceret; videret, ut, quibus lingua prompta ac temeraria, aeque in pugna vigerent manus.

XLV. Dum altercationibus magis quam consiliis tempus teritur, Hannibal ex acie, quam ad multum diei tenuerat instructam, cum in castra ceteras reciperet copias, Numidas ad invadendos ex minoribus castris Romanorum 2 aquatores trans flumen mittit. quam inconditam turbam 3 cum vixdum in ripam egressi clamore ac tumultu fugassent, in stationem quoque pro vallo locatam atque ipsas prope portas evecti sunt. id vero indignum visum, ab 4 tumultuario auxilio iam etiam castra Romana terreri, ut ea modo una causa, ne extemplo transirent flumen derigerentque aciem, tenuerit Romanos, quod summa imperii eo die penes Paulum fuerit. itaque postero die Varro, 5 cui sors eius diei imperii erat, nihil consulto conlega signum proposuit instructasque copias flumen traduxit se-

quente Paulo, quia magis non probare quam non adiuvare 6 consilium poterat. transgressi slumen eas quoque, quas in castris minoribus habuerant, copias suis adiungunt atque ita instruunt aciem: in dextro cornu — id erat slumini propius — Romanos equites locant, deinde pedites; 7 laevum cornu extremi equites sociorum, intra pedites ad medium iuncti legionibus Romanis tenuerunt; iaculatores cum ceteris levium armorum auxiliis prima acies sacta. 8 consules cornua tenuerunt, Terentius laevum, Aemilius dextrum; Gemino Servilio media pugna tuenda data.

XLVI. Hannibal luce prima Baliaribus levique alia armatura praemissa transgressus flumen, ut quosque tra-2 duxerat, ita in acie locabat: Gallos Hispanosque equites prope ripam laevo in cornu adversus Romanum equitatum, 3 dextrum cornu Numidis equitibus datum, media acie peditibus firmata, ita ut Afrorum utraque cornua essent, in-4 terponerentur his medii Galli atque Hispani. manam magna ex parte crederes aciem: ita armati erant armis et ad Trebiam, ceterum magna ex parte ad Trasu-5 mennum captis. Gallis Hispanisque scuta eiusdem formae fere erant, dispares ac dissimiles gladii, Gallis praelongi ac sine mucronibus, Hispano, punctim magis quam caesim adsueto petere hostem, brevitate habiles et cum mucronibus. sane et alius habitus gentium harum cum ma-6 gnitudine corporum tum specie terribilis erat: Galli super umbilicum erant nudi; Ilispani linteis praetextis purpura tunicis candore miro fulgentibus constiterant. omnium peditum, qui tum steterunt in acie, milium fuit 7 quadraginta, decem equitum, duces cornibus praeerant: sinistro Hasdrubal, dextro Maharbal; mediam aciem Hanni-8 bal ipse cum fratre Magone tenuit. sol seu de industria ita locatis, seu quod forte ita stetere, peropportune utrique parti obliquus erat, Romanis in meridiem, Poenis in 9 septemtrionem versis. ventus - Volturnum regionis incolae vocant - adversus Romanis coortus multo pulvere in ipsa ora volvendo prospectum ademit.

XLVII. Clamore sublato procursum ab auxiliis et pugna levibus primum armis commissa; deinde equitum

Gallorum Hispanorumque laevum cornu cum dextro Romano concurrit, minime equestris more pugnae: frontibus 2 enim adversis concurrendum erat, quia nullo circa ad evagandum relicto spatio hinc amnis, hinc peditum acies claudebant. in derectum utrimque nitentes stantibus ac 3 confertis postremo turba equis vir virum amplexus detrahebat equo. pedestre magna iam ex parte certamen factum erat; acrius tamen quam diutius pugnatum est, pulsique Romani equites terga vertunt. sub equestris 4 finem certaminis coorta est peditum pugna, primo et viribus et animis par, dum constabant ordines Gallis Hispanisque; tandem Romani, diu ac saepe conisi, aequa fronte 5 acieque densa inpulere hostium cuneum nimis tenuem eoque parum validum, a cetera prominentem acie. inpul-6 sis deinde ac trepide referentibus pedem insistere, ac tenore uno per praeceps pavore fugientium agmen in mediam primum aciem inlati postremo nullo resistente ad subsidia Afrorum pervenerunt, qui utrimque reductis alis 7 constiterant, media, qua Galli Hispanique steterant, aliquantum prominente acie. qui cuneus ut pulsus aequavit 8 frontem primum, dein cedendo etiam sinum in medio dedit, Afri circa iam cornua fecerant, inruentibusque incaute in medium Romanis circumdedere alas: mox cornua extendendo clausere et ab tergo hostis. hinc Romani de-9 functi nequiquam proelio uno, omissis Gallis Hispanisque, quorum terga ceciderant, et adversus Afros integram pugnam ineunt, non tantum eo iniquam, quod inclusi 16 adversus circumfusos, sed etiam quod fessi cum recentibus ac vegetis pugnabant.

XLVIII. Iam et sinistro cornu Romanis, ubi sociorum 1 equites adversus Numidas steterant, consertum proelium erat, segne primo et a Punica coeptum fraude. quingenti 2 ferme Numidae, praeter solita arma telaque gladios occultos sub loricis habentes, specie transfugarum cum ab suis parmas post terga habentes adequitassent, repente 3 ex equis desiliunt, parmisque et iaculis ante pedes hostium prolectis in mediam aciem accepti ductique ad ultimos considere ab tergo iubentur. ac dum proelium ab omni

XLIX. Parte altera pugnae Paulus, quamquam primo 2 statim proelio funda graviter ictus fuerat, tamen et occurrit saepe cum confertis Hannibali et aliquot locis proelium restituit, protegentibus eum equitibus Romanis omissis postremo equis, quia consulem et ad regendum equom 3 vires deficiebant. tum denuntianti cuidam jussisse consulem ad pedes descendere equites, dixisse Hannibalem 4 ferunt ,, quam mallem, vinctos mihi traderet." equitum pedestre proelium, quale iam haud dubia hostium victoria, fuit, cum victi mori in vestigio mallent quam fugere, victores morantibus victoriam irati trucidarent, quos pellere 5 non poterant. pepulerunt tamen iam paucos superantis et labore ac vulneribus fessos. inde dissipati omnes sunt, 6 equosque ad fugam qui poterant repetebant. Cn. Lentulus tribunus militum cum praetervehens equo sedentem in 7 saxo cruore oppletum consulem vidisset, "L. Aemili" inquit, "quem unum insontem culpae cladis hodiernae dei respicere debent, cape hunc equum! dum et tibi virium aliquid superest, et comes ego te tollere possum ac protegere. 8 ne funestam hanc pugnam morte consulis feceris: etiam 9 sine hoc lacrimarum satis luctusque est." ad ea consul: "tu quidem. Cn. Corneli, macte virtute esto; sed cave frustra miserando exiguum tempus e manibus hostium eva-10 dendi absumas. abi, nuntia publice patribus, urbem Romanam muniant ac, priusquam hostis victor advenit, praesidiis firment, privatim Q. Fabio, Aemilium praeceptorum eius memorem et vixisse adhuc et mori. memet in hac 11 strage militum meorum patere expirare, ne aut reus iterum e consulatu sim aut accusator conlegae existam, ut alieno crimine innocentiam meam protegam." haec [ex] 12 agentis prius turba fugientium civium, deinde hostes oppressere: consulem, ignorantes, quis esset, obruerunt telis, Lentulum inter tumultum abripuit equus. tum undique effuse 13 fugiunt. septem milia hominum in minora castra, decem in maiora, duo ferme in vicum ipsum Cannas perfugerunt, qui extemplo a Carthalone atque equitibus nullo munimento tegente vicum circumventi sunt. consul alter. seu 14 forte seu consilio nulli fugientium insertus agmini, cum quinquaginta fere equitibus Venusiam perfugit. quadra- 15 ginta quinque milia quingenti pedites, duo milia septingenti equites, et tanta prope civium sociorumque pars, caesi dicuntur; in his ambo consulum quaestores, L. Ati- 16 lius et L. Furius Bibaculus, et viginti novem tribuni militum, consulares quidam praetoriique et aedilicii — inter eos Cn. Servilium Geminum et M. Minucium numerant, qui magister equitum priore anno, aliquot annis ante consul fuerat —, octoginta praeterea aut senatores aut qui eos magi- 17 stratus gessissent, unde in senatum legi deberent, cum sua voluntate milites in legionibus facti essent. capta eo proelio 18 tria milia peditum et equites mille et quingenti dicuntur.

L. Haec est pugna Cannensis, Aliensi cladi nobilitate 1 par, ceterum ut illis, quae post pugnam accidere, levior, 2 quia ab hoste est cessatum, sic strage exercitus gravior foediorque. fuga namque ad Aliam sicut urbem prodidit, 3 ita exercitum servavit; ad Cannas fugientem consulem vix quinquaginta secuti sunt, alterius morientis prope totus exercitus fuit.

Binis in castris cum multitudo semiermis sine ducibus 4 esset, nuntium qui in maioribus erant mittunt, dum proelio, deinde ex laetitia epulis fatigatos quies nocturna hostes premeret, ut ad se transirent: uno agmine Canusium abituros esse. eam sententiam alii totam aspernari: cur enim 5 illos, qui se arcessant, ipsos non venire, cum aeque coniungi possent? quia videlicet plena hostium omnia in medio

essent, et aliorum quam sua corpora tanto periculo mal-6 lent obicere. aliis non tam sententia displicere quam animus deesse. P. Sempronius Tuditanus tribunus militum "capi ergo mavultis" inquit "ab avarissimo et crudelissimo hoste, aestimarique capita vestra et exquiri pretia ab interrogantibus, Romanus civis sis an Latinus socius, ut ex tua 7 contumelia et miseria alteri honos quaeratur? non tu, si quidem L. Aemilii consulis, qui se bene mori quam turpiter vivere maluit, et tot fortissimorum virorum, qui circa 8 eum cumulati iacent, cives estis. sed antequam opprimit lux maioraque hostium agmina obsaepiunt iter, per hos, qui inordinati atque inconpositi obstrepunt portis, erum-9 pamus. ferro atque audacia via fit quamvis per confertos hostis, cuneo quidem hoc laxum atque solutum agmen. ut si nihil obstet, disicias. itaque ite mecum, qui et 10 vosmet ipsos et rem publicam salvam vultis." haec ubi dicta dedit, stringit gladium cuneoque facto per medios 11 vadit hostis. et cum in latus dextrum, quod patebat, Numidae iacularentur, translatis in dextrum scutis in maiora castra ad DC evaserunt, atque inde protinus alio magno 12 agmine adjuncto Canusium incolumes perveniunt. haec apud victos magis impetu animorum, quos ingenium suum cuique aut fors dabat, quam ex consilio ipsorum aut imperio cuiusquam agebantur.

LI. Hannibali victori cum ceteri circumfusi gratularentur suaderentque, ut tanto perfunctus bello diei quod relicum esset noctisque insequentis quietem et ipse sibi sumeret et fessis daret militibus, Maharbal, praefectus equitum, minime cessandum ratus "immo ut, quid hac pugna sit actum, scias, die quinto" inquit "victor in Capitolio epulaberis. sequere: cum equite, ut prius venisse quam venturum sciant, praecedam." Hannibali nimis laeta res est visa maiorque, quam ut eam statim capere animo posset. itaque voluntatem se laudare Maharbalis ait, ad consilium pensandum temporis opus esse. tum Maharbal: "non omnia nimirum eidem dii dedere: vincere scis, Hannibal, victoria uti nescis." mora eius diei satis creditur saluti fuisse urbi atque imperio.

Postero die ubi primum inluxit, ad spolia legenda 5 foedamque etiam hostibus spectandam stragem insistunt. iacebant tot Romanorum milia, pedites passim equitesque, 6 ut quem cuique fors aut pugna iunxerat aut fuga. adsurgentis quidam ex strage media cruenti, quos stricta matutino frigore excitaverant vulnera, ab hoste oppressi sunt. quosdam et iacentis vivos succisis feminibus poplitibusque 7 invenerunt, nudantis cervicem iugulumque et reliquum sanguinem iubentes haurire. inventi quidam sunt mersis 8 in effossam terram capitibus, quos sibi ipsos fecisse foveas obruentisque ora superiecta humo interclusisse spiritum apparebat. praecipue convertit omnes substratus Numida 9 mortuo superincubanti Romano vivus naso auribusque laceratis, cum manibus ad capiendum telum inutilibus, in rabiem ira versa, laniando dentibus hostem expirasset.

LII. Spoliis ad multum diei lectis Hannibal ad mi- 1 nora ducit castra oppugnanda, et omnium primum brachio obiecto flumine eos excludit. ceterum ab omnibus labore 2 vigiliis vulneribus etiam fessis maturior ipsius spe deditio est facta. pacti, ut arma atque equos traderent, in capita 3 Romana trecenis nummis quadrigatis, in socios ducenis. in servos centenis, et ut eo pretio persoluto cum singulis abirent vestimentis, in castra hostis acceperunt, traditique in custediam omnes sunt, seorsum cives sociique. dum 4 ibi tempus teritur. interea cum ex maioribus castris, quibus satis virium et animi fuit, ad quattuor milia hominum et ducenti equites, alii agmine, alii palati passim per agros, quod haud minus tutum erat, Canusium perfugissent, castra ipsa ab sauciis timidisque eadem condicione, qua altera, tradita hosti. praeda ingens parta est, et praeter 5 equos virosque et si quid argenti — quod plurimum in phaleris equorum erat, nam ad vescendum facto perexiguo, utique militantes, utebantur — omnis cetera praeda diripienda data est. tum sepeliendi causa conferri in unum 6 corpora suorum iussit. ad octo milia fuisse dicuntur fortissimorum virorum. consulem quoque Romanum conquisitum sepultumque quidam auctores sunt.

Eos, qui Canusium perfugerant, mulier Apula nomine 7

Busa, genere clara ac divitiis, moenibus tantum tectisque a Canusinis acceptos, frumento veste viatico etiam luvit, pro qua ei munificentia postea bello perfecto ab senatu 1 honores habiti sunt. LIII. Ceterum cum ibi tribuni mili-2 tum quattuor essent, Fabius Maximus de legione prima. cuius pater priore anno dictator fuerat, et de legione secunda L. Publicius Bibulus et P. Cornelius Scipio et de 3 legione tertia Ap. Claudius Pulcher, qui proxime aedilis fuerat, omnium consensu ad P. Scipionem admodum adulescentem et ad Ap. Claudium summa imperi delata est. 4 quibus consultantibus inter paucos de summa rerum nuntiat P. Furius Philus, consularis viri filius, nequiquam eos perditam spem fovere; desperatam conploratamque 5 rem esse publicam: nobiles iuvenes quosdam, quorum principem L. Caecilium Metellum, mare ac naves spectare, 6 ut deserta Italia ad regum aliquem transfugiant. quod malum, praeterquam atrox, super tot clades etiam novum: cum stupore ac miraculo torpidos defixisset qui aderant, et consilium advocandum de eo censerent, negat consili rem 7 esse Scipio iuvenis, fatalis dux huiusce belli. audendum atque agendum, non consultandum ait in tanto malo esse: irent secum extemplo armati, qui rem publicam salvam 8 vellent; nulla verius, quam ubi ea cogitentur, hostium 9 castra esse. pergit ire sequentibus paucis in hospitium Metelli et, cum concilium ibi iuvenum, de quibus adlatum erat, invenisset, stricto super capita consultantium gladio 10,, ex mei animi sententia "inquit, ,, ut ego rem publicam populi Romani non deseram, neque alium civem Romanum 11 deserere patiar; si sciens fallo, tum me Iuppiter optime maxime, domum, familiam remque meam pessimo leto 12 adficias. in haec verba, L. Caecili, iures postulo ceterique qui adestis; qui non iuraverit, in se hunc gladium strictum 13 esse sciat." haud secus pavidi, quam si victorem Hannibalem cernerent, iurant omnes custodiendosque semet

1 LIV. Eo tempore, quo haec Canusii agebantur, Venusiam ad consulem ad quattuor milia et quingenti pedites equitesque, qui sparsi fuga per agros fuerant, per-

ipsos Scipioni tradunt.

venere. eos omnes Venusini per familias benigne acci-2 piendos curandosque cum divisissent, in singulos equites togas et tunicas et quadrigatos nummos quinos vicenos et pediti denos, et arma quibus deerant dederunt, ceteraque 3 publice ac privatim hospitaliter facta, certatumque, ne a muliere Canusina populus Venusinus officiis vinceretur. sed gravius onus Busae multitudo faciebat, et iam ad de-4 cem milia hominum erant, Appiusque et Scipio, postquam 5 incolumem esse alterum consulem acceperunt, nuntium extemplo mittunt, quantae secum peditum equitumque copiae essent, sciscitatumque simul, utrum Venusiam adduci exercitum an manere iuberet Canusii. Varro ipse Ca-6 nusium copias traduxit. et iam aliqua species consularis exercitus erat, moenibusque se certe, etsi non armis ab hoste videbantur defensuri.

Romam ne has quidem reliquias superesse civium so-7 ciorumque, sed occidione occisum cum consulibus duobus exercitum deletasque omnes copias adlatum fuerat. num-8 quam salva urbe tantum pavoris tumultusque intra moenia Romana fuit. itaque succumbam oneri, neque adgrediar narrare, quae edissertando minora vero faciam. consule 9 exercituque ad Trasumennum priore anno amisso non vulnus, sed multiplex clades, cum duobus consulibus duo consulares exercitus amissi nuntiabantur, nec ulla iam castra Romana nec ducem nec militem esse; Hannibalis 10 Apuliam, Samnium ac iam prope totam Italiam factam. nulla profecto alia gens tanta mole cladis non obruta esset. compares cladem ad Aegatis insulas Carthaginiensium, proe-11 lio navali acceptam, qua fracti Sicilia ac Sardinia cessere: inde vectigalis ac stipendiarios fieri se passi sunt, aut pugnam adversam in Africa, cui postea hic ipse Hannibal succubuit: nulla ex parte conparandae sunt, nisi quod minore animo latae sunt.

LV. P. Furius Philus et M. Pomponius praetores 1 senatum in curiam Hostiliam vocaverunt, ut de urbis custodia consulerent: neque enim dubitabant deletis exer-2 citibus hostem ad oppugnandam Romam, quod unum opus belli restaret, venturum. cum in malis sicuti ingentibus, 3

ita ignotis ne consilium quidem satis expedirent, obstreperetque clamor lamentantium mulierum, et nondum palam facto vivi mortuique, et per omnes paene domos, promis-4 cue conplorarentur, tum Q. Fabius Maximus censuit equites expeditos et Appia et Latina via mittendos, qui obvios percunctando — aliquos profecto ex fuga passim dissipatos fore — referant, quae fortuna consulum atque exer-5 cituum sit, et, si quid dii inmortales, miseriti imperii. reliquum Romani nominis fecerint, ubi eae copiae sint: quo se Hannihal post proelium contulerit, quid paret, quid 6 agat acturusque sit. haec exploranda noscendaque per inpigros iuvenes esse; illud per patres ipsos agendum. quoniam magistruum parum sit, ut tumultum ac trepidationem in urbe tollant, matronas publico arceant contine-7 rique intra suum quamque limen cogant, conploratus familiarum coerceant, silentium per urbem faciant, nuntios rerum omnium ad praetores deducendos curent, suae 8 quisque fortunae domi auctorem expectent, custodesque praeterea ad portas ponant, qui prohibeant quemquam egredi urbem, cogantque homines nullam nisi urbe ac moenibus salvis salutem sperare. ubi conticuerit [recte]

LVI. Cum in hanc sententiam pedibus omnes issent, summotaque foro per magistratus turba patres diversi ad sedandos tumultus discessissent, tum demum litterae a 2 C. Terentio consule adlatae sunt: L. Aemilium consulem exercitumque caesum; sese Canusii esse, reliquias tantae cladis velut ex naufragio colligentem. ad decem milia militum ferme esse inconpositorum inordinatorumque.

tumultus, tum in curiam patres revocandos consulendum-

que de urbis custodia esse.

3 Poenum sedere ad Cannas, in captivorum pretiis praedaque alia nec victoris animo nec magno ducis more nundi4 nantem. tum privatae quoque per domos clades vulgatae sunt, adeoque totam urbem opplevit luctus, ut sacrum anniversarium Cereris intermissum sit, quia nec lugentibus id facere est fas, nec ulla in illa tempestate matrona 5 expers luctus fuerat. itaque ne ob eandem causam alia

pexpers luctus fuerat. Itaque ne ob eandem causam alia quoque sacra publica aut privata desererentur, senatus

1

consulto diebus triginta luctus est finitus. ceterum cum 6 sedato urbis tumultu revocati in curiam patres essent, aliae insuper ex Sicilia litterae adlatae sunt ab T. Otacilio propraetore, regnum Hieronis classe Punica vastari; cui 7 cum opem imploranti ferre vellet, nuntiatum sibi esse aliam classem ad Aegatis insulas stare paratam instructamque, ut, ubi se versum ad tuendam Syracusanam oram 8 Poeni sensissent, Lilybaeum extemplo provinciamque aliam Romanam adgrederentur: itaque classe opus esse, si regem socium Siciliamque tueri vellent.

LVII. Litteris consulis praetorisque lectis censuerunt 1 praetorem M. Claudium, qui classi ad Ostiam stanti praeesset, Canusium ad exercitum mittendum, scribendumque consuli, ut, cum praetori exercitum tradidisset, primo quoque tempore, quantum per commodum rei publicae fieri posset, Romam veniret. territi etiam super tantas 2 clades cum coteris prodigiis, tum quod duae Vestales eo anno, Opimia atque Floronia, stupri conpertae, et altera sub terra, uti mos est, ad portam Collinam necata fuerat, altera sibimet ipsa mortem consciverat. L. Cantilius scriba 8 pontificis, quos nunc minores pontifices adpellant, qui cum Floronia stuprum fecerat, a pontifice maximo eo usque virgis in comitio caesus erat, ut inter verbera expiraret. hoc nefas cum inter tot, ut fit, clades in prodigium ver-4 sum esset, decemviri libros adire iussi sunt, et Q. Fabius 5 Pictor Delphos ad oraculum missus est sciscitatum. quibus precibus suppliciisque deos possent placare, et quaenam futura finis tantis cladibus foret. interim ex fatalibus 6 fibris sacrificia aliquot extraordinaria facta; inter quae Gallus et Galla. Graecus et Graeca in foro bovario sub terra vivi demissi sunt in locum saxo consaeptum, iam ante hostiis humanis, minime Romano sacro, inbutum.

Placatis satis, ut rebantur, deis M. Claudius Marcellus 7 ab Ostia mille et quingentos milites, quos in classem scriptos habebat, Romam, ut urbi praesidio essent, mittit; ipse, legione classica — ea legio tertia erat — cum tri-8 bunis militum Teanum Sidicinum praemissa, classe tradita P. Furio Philo conlegae paucos post dies Canusium mag-

• mis itineribus contendit. inde dictator ex auctoritate pa trum dictus M. Iunius et Ti. Sempronius magister equitum dilectu edicto iuniores ab annis septemdecim et quosdam

10 praetextatos scribunt. quattuor ex his legiones et mille equites effecti. item ad socios Latinumque nomen ad milites ex formula accipiendos mittunt. arma tela alia parari jubent et vetera spolia hostium detrahunt templis portici-

11 busque. et aliam formam novi dilectus inopia liberorum capitum ac necessitas dedit: octo milia iuvenum validorum ex servitiis prius sciscitantes singulos, vellentne militare,

12 empta publice armaverunt. hic miles magis placuit, cum pretio minore redimere captivos copia fieret.

LVIII. Namque Hamnibal secundum tam prosperam ad Cannas pugnam victoris magis quam bellum gerentis intentus curis, cum captivis productis segregatisque socios, sicut ante ad Trebiam Trasumennumque lacum, benigne adlocutus sine pretio dimisisset, Romanos quoque vocatos, quod numquam alias antea, satis miti sermone adloquitur: 3 non internecivum sibi esse cum Romanis bellum; de dignitate atque imperio certare. et patres virtuti Romanae

tate atque imperio certare. et patres virtuti Romanae cessisse et se id adniti, ut suae in vicem simul felicitati 4 et virtuti cedatur. itaque redimendi se captivis copiam

facere: pretium fore in capita equiti quingenos quadri-5 gatos nummos, trecenos pediti, servo centenos. quam-

quam aliquantum adiciebatur equitibus ad id pretium, quo pepigerant dedentes se, laeti tamen quamcumque condi-6 cionem paciscendi acceperunt. placuit suffragio ipsorum

6 cionem paciscendi acceperunt. piacuit suffragio ipsorum decem deligi, qui Romam ad senatum irent, nec pignus deliud fidei quam ut invarent se radituros acceptum, mis-

7 aliud fidei, quam ut iurarent se redituros, acceptum. missus cum his Carthalo nobilis Carthaginiensis, qui, si forte

8 ad paceminclinaret animus, condiciones ferret. cum egressi castris essent, unus ex iis, minime Romani ingenii homo, veluti aliquid oblitus, iuris iurandi solvendi causa cum in

9 castra redisset, ante noctem comites adsequitur. ubi Romam venire eos nuntiatum est, Carthaloni obviam lictor missus, qui dictatoris verbis nuntiaret, ut ante noctem ex-

cederet finibus Romanis.

1 LIX. Legatis captivorum senatus ab dictatore datus

est. quorum princeps M. Iunius "patres conscripti" inquit, "nemo nostrum ignorat mulli umquam civitati viliores fuisse captivos quam nostrae; ceterum, nisi nobis plus 2 iusto nostra placet causa, non alii umquam minus neglegendi vobis quam nos in hostium potestatem venerunt. non enim in acie per timorem arma tradidimus, sed cum 3 prope ad noctem superstantes cumulis caesorum corporum proelium extraxissemus, in castra recepimus nos: diei 4 reliquum ac noctem insequentem fessi labore ac vulneribus vallum sumus tutati; postero die, cum circumsessi ab 5 exercitu victore aqua arceremur, nec ulla iam per confertos hostis erumpendi spes esset, nec esse nefas duceremus quinquaginta milibus hominum ex acie nostra trucidatis aliquem ex Cannensi pugna Romanum militem restare, tunc demum pacti sumus pretium, quo redempti 6 dimitteremur, arma, in quibus nihil iam auxilii erat, hosti tradidimus. maiores quoque acceperamus se a Gallis auro 7 redemisse, et patres vestros, asperrimos illos ad condidiciones pacis, legatos tamen captivorum redimendorum gratia Tarentum misisse. atqui et ad Aliam cum Gallis et 8 ad Heracleam cum Pyrrho utraque non tam clade infamis quam pavore et fuga pugna fuit. Cannensis campos acervi Romanorum corporum tegunt, nec supersumus pugnae, nisi in quibus trucidandis et ferrum et vires hostem defecerunt. sunt etiam de nostris quidam, qui ne in acie qui- 9 dem refugerunt, sed praesidio castris relicti, cum castra traderentur, in potestatem hostium venerunt. haud equidem 10 ullius civis et commilitonis fortunae aut condicioni invideo, nec premendo alium me extulisse velim: ne illi quidem, nisi pernicitatis pedum et cursus aliquod praemium est, qui plerique inermes ex acie fugientes non prius quam Venusiae aut Canusi constiterunt, se nobis merito praetulerint gloriatique sint in se plus quam in nobismet praesidii rei publicae esse. sed et illis bonis ac fortibus mi- 11 litibus utemini et nobis etiam promptioribus pro patria, quod beneficio vestro redempti atque in patriam restituti fuerimus. dilectum ex omni aetate et fortuna habetis; 12 octo milia servorum audio armari, non minor numerus

noster est. nec maiore pretio redimi possumus. quam ii emuntur: nam și conferâm nos cum illis, iniuriam nomini 13 Romano faciam. illud etiam in tali consilio animadvertendum vobis censeam, patres conscripti, si iam duriores esse velitis, quod nullo nostro merito faciatis, cui nos hosti 14 relicturi sitis. Pyrrho videlicet, qui [vos] hospitum numero captivos habuit? an barbaro ac Poeno, qui utrum 15 avarior an crudelior sit, vix existimari potest? si videatis catenas squalorem deformitatem civium vestrorum, non minus profecto vos ea species moveat, quam si ex altera parte cernatis stratas Cannensibus campis legiones vestras. 16 intueri potestis sollicitudinem et lacrimas in vestibulo curiae stantium cognatorum nostrorum expectantiumque responsum vestrum, cum ii pro nobis proque iis, qui absunt, ita suspensi ac solliciti sint, quem censetis animum ipsorum esse, quorum in discrimine vita libertasque est? 17 sed si, me dius fidius, ipse in nos mitis Hannibal contra naturam suam esse velit, nihil tamen nobis vita opus esse censeamus, cum indigni ut redimeremur a vobis visi 18 simus. rediere Romam quondam remissi a Pyrrho sine pretio capti; sed rediere cum legatis, primoribus civitatis, ad redimendos sese missis. redeam ego in patriam tre-19 centis nummis non aestimatus civis? suum quisque animum habet, patres conscripti. scio in discrimine esse vitam

corpusque meum; magis me famae periculum movet, ne a vobis damnati ac repulsi abeamus: neque enim vos pretio pepercisse homines credent.

LX. Ubi is finem fecit, extemplo ab ea turba, quae

in comitio erat, clamor flebilis est sublatus, manusque ac curiam tendebant orantes, ut sibi liberos fratres cognaztos redderent. feminas quoque metus ac necessitas in foro turbae virorum inmiscuerat. senatus submotis arbistris consuli coeptus. ibi cum sententiis variaretur, et alii redimendos de publico, alii nullam publice inpensam faciendam nec prohibendos ex privato redimi, si quibus argentum in praesentia deesset, dandam ex aerario pecuniam mutuam praedibusque ac praediis cavendum populo censerent, tum T. Manlius Torquatus, priscae ac nimis

durae, ut plerisque videatur, severitatis, interrogatus sententiam ita locutus fertur: "si tantummodo postulassent 6 legati pro iis, qui in nostium potestate sunt, ut redimerentur, sine ullius insectatione eorum brevi sententiam peregissem: quid enim aliud quam admonendi essetis, ut mo-7 rem traditum a patribus necessario ad rem militarem exemplo servaretis. nunc autem, cum prope gloriati sint, quod se hostibus dediderint, praeserrique non captis modo in acie ab hostibus, sed etiam iis, qui Venusiam Canusiumque pervenerunt, atque ipsi C. Terentio consuli aecum censuerint, nihil vos eorum, patres conscripti, quae illic acta 8 sunt, ignorare patiar. atque utinam haec, quae apud vos acturus sum, Canusi apud ipsum exercitum agerem, optimum testem ignaviae cuiusque et virtutis, aut unus hic saltem adesset P. Sempronius, quem si isti ducem secuti essent, milites hodie in castris Romanis, non captivi in hostium potestate essent. sed cum fessis pugnando hosti- 9 bus, tum victoria laetis et ipsis plerisque regressis in castra sua, noctem ad erumpendum liberam habuissent, et septem milia armatorum hominum erumpere etiam per confertos hostes possent, neque per se ipsi id facere conati sunt neque alium sequi voluerunt. nocte prope tota P. 10 Sempronius Tuditanus non destitit monere, adhortari eos. dum paucitas hostium circa castra, dum quies ac silentium esset, dum nox inceptum tegere posset se ducem sequerentur: ante lucem pervenire in tuta loca, in sociorum urbes posse. si sicut avorum memoria P. Decius tribunus 11 militum in Samnio, sicut nobis adulescentibus priore Punico bello Calpurnius Flamma trecentis voluntariis, cum ad tumulum eos capiendum situm inter medios duceret hostis, dixit: "moriamur, milites, et morte nostra eripiamus ex obsidione circumventas legiones," si hoc P. Sem- 12 pronius diceret, nec viros equidem nec Romanos vos ducerem, si nemo tantae virtutis extitisset comes. viam non 13 ad gloriam magis quam ad salutem ferentem demonstrat, reduces in patriam, ad parentis, ad conjuges ac liberos facit. ut servemini, deest vobis animus: quid, si morien- 14 dum pro patria esset, faceretis? quinquaginta milia civium

sociorumque circa vos eo ipso die caesa iacent. si tot exempla virtutis non movent, nihil umquam movebit; si 15 tanta clades vilem vitam non fecit, nulla faciet. et liberi atque incolumes desiderate patriam, immo desiderate, dum patria est, dum cives eius estis: sero nunc desideratis, deminuti capite, abalienati iure civium, servi Carthaginien-16 sium facti. pretio redituri estis eo, unde ignavia ac nequitia abistis? P. Sempronium civem vestrum non audistis arma capere ac sequi se iubentem. Hannibalem post paulo au-17 distis castra prodi et arma tradi iubentem. quamquam ego ignaviam istorum accuso, cum scelus possim accusare. non modo enim segui recusarunt bene monentem, sed obsistere ac retinere conati sunt, ni strictis gladiis viri 18 fortissimi inertis submovissent. prius, inquam, P. Sempronio per civium agmen quam per hostium fuit erumpendum. hos cives patria desideret? quorum si ceteri similes fuissent, neminem hodie ex iis, qui ad Cannas pugnave-19 runt, civem haberet. ex milibus septem armatorum sescenti extiterunt, qui erumpere auderent, qui in patriam liberi atque armati redirent, neque his sescentis tot milia 20 hostium obstitere: quam tutum iter duarum prope legionum agmini futurum censetis fuisse? haberetis hodie viginti milia armatorum Canusi fortia fidelia, patres conscripti. nunc autem guem ad modum hi boni fidelesque — nam for-21 tes ne ipsi quidem dixerint — cives esse possunt? quis credere potest fuisse usui erumpentibus, qui ne erumperent, obsistere conati sunt, aut non invidere eos cum incolumitati tum gloriae illorum per virtutem partae, cum sibi timorem ignaviamque servitutis ignominiosae causam esse 22 sciant. maluerunt in tentoriis latentes simul lucem atque hostem expectare, cum silentio noctis erumpendi occasio at ad erumpendum e castris defuit animus, ad 23 tutanda fortiter castra animum habuerunt; dies noctesque aliquot obsessi vallum armis, se ipsi tutati vallo sunt; tandem ultima ausi passique, cum omnia subsidia vitae deessent adfectisque fame viribus arma iam sustinere nequirent, necessitatibus magis humanis quam armis victi sunt. 24 orto sole [ab] hostis ad vallum accessit; ante secundam

horam nullam fortunam certaminis experti, tradiderunt arma ac se ipsos. haec vobis istorum per biduum militia 25 fuit. cum in acie stare ac pugnare decuerat, tum in castra refugerunt, cum pro vallo pugnandum erat, castra tradiderunt, neque in acie neque in castris utiles. ego vos 26 redimam? cum erumpere castris oportet, cunctamini ac manetis; cum manere, castra tutari armis necesse est, et castra et arma et vos ipsos traditis hosti. ego non 27 magis istos redimendos, patres conscripti, censeo, quam illos dedendos Hannibali, qui per medios hostis e castris eruperuntac per summam virtutem se patriae restituerunt."

LXI. Postquam Manlius dixit, quamquam patrum 1 quoque plerosque captivi cognatione attingebant, praeter exemplum civitatis minime in captivos iam inde antiquitus indulgentis, pecuniae quoque summa homines movit, qua 2 nec aerarium exhaurire, magna iam summa erogata in servos ad militiam emendos armandosque, nec Hannibalem maxime huiusce rei, ut fama erat, egentem locupletari volebant. cum triste responsum, non redimi cap-3 tivos, redditum esset, novusque super veterem luctus tot iactura civium adiectus esset, cum magnis fletibus questibusque legatos ad portam prosecuti sunt. unus ex iis do-4 mum abiit, quod fallaci reditu in castra iure iurando se exsolvisset. quod ubi innotuit relatumque ad senatum est, omnes censuerunt conprehendendum et custodibus publice datis deducendum ad Hannibalem esse.

Est et alia de captivis fama: decem primos venisse; 5 de eis cum dubitatum in senatu esset, admitterentur in urbem necne, ita admissos esse, ne tamen iis senatus daretur. morantibus deinde longius omnium spe alios tris 6 insuper legatos venisse, L. Scribonium et C. Calpurnium et L. Manlium; tum demum ab cognato Scribonii tribuno 7 plebis de redimendis captivis relatum esse, nec censuisse redimendos senatum; et novos legatos tris ad Hannibalem revertisse, decem veteres remansisse, quod per causam 8 recognoscendi nomina captivorum ad Hannibalem ex itinere regressi religione sese exsolvissent; de iis dedendis magna contentione actum in senatu esse, victosque paucis

9 sententiis qui dedendos censuerint; ceterum proxumis censoribus adeo omnibus notis ignominiisque confectos esse, ut quidam eorum mortem sibi ipsi extemplo consciverint, ceteri non foro solum omni deinde vita, sed prope luce 10 ac publico caruerint. mirari magis adeo discrepare inter auctores, quam, quid veri sit, discernere queas.

Quanto autem maior ea clades superioribus cladibus fuerit, vel ea res indicio est, quod fides sociorum, quae ad eam diem firma steterat, tum labare coepit, nulla profecto alia de re, quam quod desperaverant de imperio. 11 defecere autem ad Poenos hi populi: Atellani, Calatini, Hirpini, Apulorum pars, Samnites praeter Pentros, Bruttii · 12 omnes, Lucani, praeter hos Uzentini et Graecorum omnis ferme ora, Tarentini, Metapontini, Crotonienses Locrique, 13 et Cisalpini omnes Galli. nec tamen eae clades defectionesque sociorum moverunt, ut pacis umquam mentio apud Romanos fieret, neque ante consulis Romam adventum nec postquam is rediit renovavitque memoriam acceptae 14 cladis, quo in tempore ipso adeo magno animo civitas fuit, ut consuli ex tanta clade, cuius ipse causa maxima fuisset, redeunti et obviam itum frequenter ab omnibus ordinibus sit et gratiae actae, quod de re publica non 15 desperasset; qui si Carthaginiensium ductor fuisset, nihil recusandum supplicii foret.

## PERIOCHA LIBRI XXIII.

Campani ad Hannibalem defecerunt, nuntius Cannensis victoriae Mago Carthaginem missus anulos aureos corporibus occisorum detractos in vestibulo curiae effudit, quos excessisse modifimensuram traditur, post quem nuntium Hanno, vir ex Poenis nobilibus, suadebat senatui Carthaginiensium, ut pacem a populo Romano peterent; nec tenuit obstrepente Barcina factione. Claudiur Marcellus praetor ad Nolam eruptione adversus Hannibalem ex oppido facta prospere pugnavit. Casilinum a Poenis obsessum its fame vexatum est, ut lora et pelles scutis detractas et mures inclusi essent, nucibus per Vulturnum amnem a Romanis missis vixerunt.

senatus ex equestri ordine hominibus CXCVII-suppletus est. L. Postumius praetor a Gallis cum exercitu caesus est. Cn. et P. Scipiones in Hispania Hasdrubalem vicerunt et Hispaniam suam fecerunt reliquiae Cannensis exercitus in Siciliam relegatae sunt, ne recederent inde nisi finito bello. Sempronius Gracchus consul Campanos cecidit. Claudius Marcellus praetor Hannibalis exercitum ad Nolam proelio fudit et vicit, primusque tot cladibus fessis Romanis meliorem spem belli dedit. inter Philippum Macedoniae regem et Hannibalem societas iuncta est. praeterea in Hispania feliciter a Publio et Cn. Scipionibus, in Sardinia a T. Manlio praetore adversus Poenos rés gestas continet, a quibus Hasdrubal dux et Mago et Hanno capti. exercitus Hannibalis per hiberna ita luxuriatus est, ut corporis animique viribus enervaretur.

## TITI LIVI AB URBE CONDITA LIBER XXIII.

I. Hannibal post Cannensem pugnam, castraque capta 1 ac direpta confestim ex Apulia in Samnium moverat, accitus in Hirpinos a Statio Trebio, pollicente se Compsam traditurum. Compsanus erat Trebius nobilis inter suos; sed premebat eum Mopsiorum factio, familiae per gratiam 2 Romanorum potentis. post famam Cannensis pugnae vol- 3 gatumque Trebi sermonibus adventum Hannibalis cum Mopsiani urbem excessissent, sine certamine tradita urbs Poeno praesidiumque acceptum est. ibi praeda omni atque 4 inpedimentis relictis exercitu partito Magonem regionis eius urbes aut deficientis ab Romanis accipere aut detrectantis cogere ad defectionem jubet, ipse per agrum Cam- 5 panum mare inferum petit, oppugnaturus Neapolim, ut urbem maritimam haberet. ubi fines Neapolitanorum in-6 travit, Numidas partim in insidiis — et pleraeque cavae sunt viae sinusque occulti -, quacumque apte poterat, disposuit, alios prae se actam praedam ex agris ostentantis obequitare portis iussit. in quos, quia nec multi et incon-7 positi videbantur, cum turma equitum erupisset, ab cedentibus consulto tracta in insidias circumventa est; nec 8 evasisset quisquam, ni mare propinquum et haud procul litore naves, piscatoriae pleraeque, conspectae peritis nandi dedissent effugium. aliquot tamen eo proelio nobiles 9 iuvenes capti caesique, inter quos et Hegeas, praefectus 10 equitum, intemperantius cedentes secutus cecidit. ab urbe oppugnanda Poenum absterruere conspecta moenia, haud-

quaquam prompta oppugnanti. II. Inde Capuam flectit iter, luxuriantem longa felicitate atque indulgentia fortunae, maxime tamen inter corrupta omnia licentia plebis sine modo libertatem exercentis. 2 senatum et sibi et plebi obnoxium Pacuvius Calavius fecerat, nobilis idem ac popularis homo, ceterum malis arti-3 bus nanctus opes. is cum eo forte anno, quo res male gesta ad Trasumennum est, in summo magistratu esset, iam diu infestam senatui plebem ratus per occasionem novandi res magnum ausuram facinus, ut, si in ea loca Hannibal cum victore exercitu venisset, trucidato senatu trade-4 ret Capuam Poenis, inprobus homo, sed non ad extremum perditus, cum mallet incolumi quam eversa republica dominari, nullam autem incolumem esse orbatam publico consilio crederet, rationem init, qua et senatum servaret 5 et obnoxium sibi ac plebi faceret. vocato senatu cum sibi defectionis ab Romanis consilium placiturum nullo modo, 6 nisi necessarium fuisset, praefatus esset, quippe qui liberos ex Appii Claudii filia haberet filiamque Romam nuptum M. Livio dedisset; ceterum maiorem multo rem 7 magisque timendam instare: non enim per defectionem ad tollendum ex civitate senatum plebem spectare, sed per caedem senatus vacuam rem publicam tradere Hannibali 8 ac Poenis velle; eo se periculo posse liberare eos, si permittant sibi et certaminum in republica obliti credant, 9 cum omnes victi metu permitterent, "claudam" inquit "in curia vos et, tamquam et ipse cogitati facinoris particeps, adprobando consilia, quibus nequiquam adversarer, viam saluti vestrae inveniam. in hoc fidem quam voltis 10 ipsi accipite." fide data egressus claudi curiam iubet, praesidiumque in vestibulo reliquit, ne quis adire curiam 1 iniussu suo neve inde egredi possit. III. Tum vocato ad contionem populo ,,quod saepe" inquit ,,optastis, Campani, ut supplicii sumendi vobis ex inprobo ac detestabili senatu 2 potestas esset, eam non per tumultum expugnantes domos

singulorum, quas praesidiis clientium servorumque tuentur, cum summo vestro periculo, sed tutam habetis ac liberam. clausos omnis in curiam accipite, solos, inermis. 3 nec quicquam raptim aut forte temere egeritis; de singulorum capite vobis ius sententiae dicendae faciam, ut quas quisque meritus est poenas pendat. sed ante omnia 4 ita vos irae indulgere oportet, ut potiorem ira salutem atque utilitatem vestram habeatis. etenim hos, ut opinor, odistis senatores, non senatum omnino habere non voltis: guippe aut rex, guod abominandum, aut, guod unum libe-5 rae civitatis consilium est, senatus habendus est. itaque duae res simul agendae vobis sunt, ut et veterem senatum tollatis et novum cooptetis. citari singulos senatores iubebo, 6 de quorum capite vos consulam; quod de quoque censueritis, flet. sed prius in eius locum virum fortem ac strenuum novum senatorem cooptabitis, quam de noxio supplicium sumatur." inde consedit, et nominibus in urnam? coniectis citari quod primum sorte nomen excidit ipsumque e curia produci jussit, ubi auditum est nomen, malum 8 et inprobum pro se quisque clamare et supplicio dignum. tum Pacuvius: "video, quae de hoc sententia sit: date 9 igitur pro malo atque inprobo bonum senatorem et justum." primo silentium erat inopia potioris subiciundi; deinde, 10 cum aliquis omissa verecundia quempiam nominasset, multo maior extemplo clamor oriebatur, cum alii negarent nosse, 11 alii nunc probra, nunc humilitatem sordidamque inopiam et pudendae artis aut quaestus genus obicerent. hoc multo 12 magis in secundo ac tertio citato senatore est factum, ut ipsius paenitere homines appareret, quem autem in eius substituerent locum, deesse, quia nec eosdem nominari 13 adtinebat, nihil aliud quam ad audienda probra nominatos, et multo humiliores obscurioresque ceteri erant eis, qui primi memoriae occurrebant, ita dilabi homines, no- 14 tissimum quodque malum maxume tolerabile dicentes esse, iubentesque senatum ex custodia dimitti.

IV. Hoc modo Pacuvius cum obnoxium vitae beneficio 1 senatum multo sibi magis quam plebi fecisset, sine armis, iam omnibus concedentibus dominabatur. hinc senatores 2

omissa dignitatis libertatisque memoria plebem adulari. 3 salutare, benigne invitare, adparatis accipere epulis, eas causas suscipere, ei semper parti adesse, secundum eam litem judices dare, quae magis popularis aptiorque in vol-4 gus favori conciliando esset; iam vero nihil in senatu agi aliter, quam si plebis ibi esset concilium. prona semper civitas in luxuriam non ingeniorum modo vitio, sed affluenti copia voluptatium et inlecebris omnis amoenitatis ma-5 ritimae terrestrisque, tum vero ita obsequio principum et licentia plebei lascivire, ut nec libidini nec sumptibus mo-6 dus esset. ad contemptum legium magistratuum senatus accessit tum, post Cannensem cladem, ut, cuius aliqua verecundia erat, Romanum quoque spernerent imperium. 7 id modo erat in mora, ne extemplo deficerent, quod conubium vetustum multas familias claras ac potentis Roma-8 his miscuerat, et quod, cum militarent aliquot apud Romanos, maximum vinculum erant trecenti equites, nobilissimus quisque Campanorum, in praesidia Sicularum urbium delecti ab Romanis ac missi.

V. Horum parentes cognatique aegre pervicerunt, ut legati ad consulem Romanum mitterentur. ii nondum Canusium profectum, sed Venusiae cum paucis ac semiermibus consulem invenerunt, quam poterat maxime miserabilem bonis sociis, superbis atque infidelibus, ut 2 erant Campani, spernendum. et auxit rerum suarum suique contemptum consul nimis detegendo cladem nu-3 dandoque. nam cum legati aegre ferre senatum populumque Campanum adversi quicquam evenisse Romanis nuntiassent pollicerenturque omnia, quae ad bellum opus 4 essent, "morem magis" inquit "loquendi cum sociis servastis, Campani, iubentes quae opus essent ad bellum imperare, quam convenienter ad praesentem fortunae no-5 strae statum locuti estis. quid enim nobis ad Cannas relictum est, ut, quia aliquid habeamus, id quod deest expleri ab sociis velimus? pedites vobis imperemus, tamquam equites habeamus? pecuniam deesse dicamus, tamquam ea 6 tantum desit? niĥil, ne quod suppleremus quidem, nobis reliquit fortuna. legiones equitatus, arma signa, equi viri-

que, pecunia commeatus aut in acie aut binis postero die amissis castris periernnt. itaque non iuvetis nos in bello 7 oportet, Campani, sed paene bellum pro nobis suscipiatis. veniat in mentem, ut trepidos quondam maiores vestros 9 intra moenia conpulsos nec Samnitem modo hostem, sed etiam Sidicinum paventis, receptos in fidem ad Saticulam defenderimus, coeptumque propter vos cum Samnitibus bellum per centum prope annos variante fortuna eventum tulerimus. adicite ad haec, quod foedus aequom deditis, 9 quod leges vestras, quod ad extremum, id quod ante Cannensem certe cladem maxumum fuit, civitatem nostram magnae parti vestrum dedimus communicavimusque vobiscum. itaque communem vos hanc cladem, quae accepta 10 est, credere, Campani, oportet, communem patriam tuendam arbitrari esse. non cum Samnite aut Etrusco res est, 11 ut, quod a nobis ablatum sit, in Italia tamen imperium maneat: Poenus hostis, ne Africae quidem indigena, ab ultimis terrarum oris, freto Oceani Herculisque columnis, expertem omnis iuris et condicionis et linguae prope humanae militem trahit. hunc natura et moribus inmitem 12 ferumque insuper dux ipse efferavit pontibus ac molibus ex humanorum corporum strue faciendis et, quod proloqui etiam piget, vesci corporibus humanis docendo. his in-13 fandis pastos epulis, quos contingere etiam nefas sit, videre atque habere dominos et ex Africa et a Carthagine jura petere et Italiam Numidarum ac Maurorum pati prorinciam esse, cui non, genito modo in Italia, detestabile sit? pulchrum erit, Campani, prolapsum clade Romanum 14 imperium vestra fide, vestris viribus retentum ac recuperatum esse. triginta milia peditum, quattuor equitum ar- 15 bitror ex Campania scribi posse; iam pecuniae adfatim est frumentique. si parem fortunae vestrae fidem habetis, nec Hannibal se vicisse sentiet nec Romani victos esse."

VI. Hac oratione consulis dimissis redeuntibusque do-1 mum legatis unus ex his Vibius Virrius tempus venisse ait, quo Campani non agrum solum ab Romanis quondam per iniuriam ademptum recuperare, sed imperio etiam Italiae potiri possint. foedus enim cum Hannibale quibus velicus.

legibus facturos, neque controversiam fore, quin, cum ipse confecto bello Hannibal victor in Africam decedat exercitumque deportet, Italiae imperium Campanis relin-3 quatur. haec Virrio loquenti adsensi omnes ita renuntiant legationem, uti deletum omnibus videretur nomen Roma-4 num. extemplo plebes ad defectionem ac pars maior se-5 natus spectare; extracta tamen auctoritatibus seniorum per paucos dies est res. postremo vincit sententia plurium. ut idem legati, qui ad consulem Romanum ierant, ad Han-6 nibalem mitterentur. quo priusquam iretur, certumque defectionis consilium esset, Romam legatos missos a Campanis in quibusdam annalibus invenio postulantes, ut alter consul Campanus fieret, si rem Romanam adiuvari vellent. 7 indignatione orta submoveri a curia iussos esse missumque lictorem, qui ex urbe educeret eos atque eo die manere 8 extra finis Romanos iuberet. quia nimis conpar Latinorum quondam postulatio erat, Coeliusque et alii id haud sine causa praetermiserant scriptores, ponere pro certo sum veritus.

VII. Legati ad Hannibalem venerunt pacemque cum eo condicionibus his fecerunt, ne quis imperator magistratusve Poenorum ius ullum in civem Campanum haberet, neve civis Campanus invitus militaret munusve faceret; ut suae leges, sui magistratus Capuae essent; ut trecentos ex Romanis captivis Poenus daret Campanis, quos ipsi elegissent, cum quibus equitum Campanorum, qui in Sicilia stipendia facerent, permutatio fieret. haec pacta; illa insuper, quam quae pacta erant, facinora Campani ediderunt: nam praefectos socium civisque Romanos alios, partim aliquo militiae munere occupatos, partim privatis negotiis inplicitos, plebs repente omnis conprehensos velut custodiae causa balneis includi iussit, ubi fervore atque aestu anima interclusa foedum in modum expirarent.

Ea ne fierent, neu legatio mitteretur ad Poenum, summa ope Decius Magius, vir, cui ad summam auctoritatem 5 nihil praeter sanam civium mentem defuit, restiterat, ut vero praesidium mitti ab Hannibale audivit, Pyrrhi superbam dominationem miserabilemque Tarentinorum servitutem

į

exempla referens, primo, ne reciperetur praesidium, palam vociferatus est, deinde, ut receptum aut eiceretur aut, 6 si malum facinus, quod a vetustissimis sociis consanguineisque defecissent, forti ac memorabili facinore purgare vellent, ut interfecto Punico praesidio restituerent Romanis se. haec - nec enim occulta agebantur - cum relata 7 Hannibali essent, primo misit, qui vocarent Magium ad sese in castra; deinde, cum is ferociter negasset se iturum, nec enim Hannibali ius esse in civem Campanum, concitatus ira Poenus conprehendi hominem vinctumque adtrahi ad sese jussit. veritus deinde, ne quid inter vim tumultus 8 atque ex concitatione animorum inconsulti certaminis oreretur, ipse praemisso nuntio ad Marium Blossium praetorem Campanum, postero die se Capuae futurum, proficiscitur e castris cum modico praesidio. Marius contione 9 advocata edicit, ut frequentes cum coniugibus ac liberis obviam irent Hannibali. ab universis id non oboedienter modo, sed enixe, favore etiam volgi et studio visendi tot iam victoriis clarum imperatorem, factum est. Magius nec obviam egressus est nec, quo timorem aliquem ex conscientia significare posset, privato se tenuit: in foro cum filio clientibusque paucis otiose inambulavit trepidante tota civitate ad excipiendum Poenum visendumque. Hannibal ingressus urbem senatum extemplo postulat, pre- 11 cantibusque inde primoribus Campanorum, ne quid eo die seriae rei gereret diemque ut ipse adventu suo festum laetus ac libens celebraret, quamquam praeceps ingenio 12 in iram erat, tamen, ne quid in principio negaret, visenda urbe magnam partem diei consumpsit.

VIII. Deversatus est apud Ninnios Celeres, Sthenium 1 Pacuviumque, inclutos nobilitate ac divitiis. eo Pacuvius 2 Calavius, de quo ante dictum est, princeps factionis eius, quae traxerat rem ad Poenos, filium iuvenem adduxit, ab-3 stractum a Decii Magii latere, cum quo ferocissime pro Romana societate adversus Punicum foedus steterat, nec eum aut inclinata in partem alteram civitas aut patria maiestas sententia depulerat. huic tum pater iuveni Hanni-4 balem deprecande magis quam purgando placavit, victus-

que patris precibus lacrimisque etiam ad cenam eum cum 5 patre vocari iussit; cui convivio neminem Campanum praeterquam hospites Vibelliumque Tauream, insignem bello 6 virum, adhibiturus erat. epulari coeperunt de die, et convivium non ex more Punico aut militari disciplina esse. sed, ut in civitate atque etiam domo diti ac luxuriosa om-7 nibus voluptatium infecebris instructum. unus nec dominorum invitatione nec ipsius interdum Hannibalis Calavius filius perpelli ad vinum potuit, ipse valetudinem excusans, patre animi quoque eius haud mirabilem perturbationem 8 causante. solis ferme occasu patrem Calavium ex con vivio egressum secutus filius; ubi in secretum — hortus 9 erat posticis aedium partibus — pervenerunt, "consilium" inquit .. adfero, pater, quo non veniam solum peccati, quod defecimus ad Hannibalem, impetraturi ab Romanis, sed in multo maiore dignitate et gratia simus Campani, quam umquam fuimus, futuri." cum mirabundus pater, quidnam id esset consilii, quaereret, toga reiecta ab umero 10 latus succinctum gladio nudat. "iam ego" inquit "sanguine Hannibalis sanciam Romanum foedus. te id prius scire volui, si forte abesse, dum facinus patratur, malles. 1 IX. Quae ubi audivit viditque senex, velut si iam agendis 2 quae audiebat, interesset, amens metu,, per ego te" inquit, "fili, quaecumque iura liberos iungunt parentibus, precor quaesoque, ne ante oculos patris facere et pati 3 omnia infanda velis. paucae horae sunt, intra quas iurantes per quidquid deorum est, dextrae dextras iungentes fidem obstrinximus — ut sacratas fide manus digressi a 4 conloquio extemplo in eum armaremus? ab hospitali mensa surgis, ad quam tertius Campanorum adhibitus es ab Hannibale, ut eam ipsam mensam cruentares hospitis sanguine? Hannibalem pater filio meo potui placare, filium 5 Hannibali non possum? sed sit nihil sancti, non fides, non religio, non pietas; audeantur infanda, si non perni-6 ciem nobis cum scelere ferunt. unus adgressurus es Hannibalem? quid illa turba tot liberorum servorumque? quid in unum intenti omnium oculi? quid tot dextrae — 7 torpescent in amentia illa? voltum ipsius Hannibalis, quem

rmati exercitus sustinere nequeunt, quem horret populus Romanus, tu sustinebis? ut alia auxilia desint, me ipsum ferire corpus meum opponentem pro corpore Hannibalis sustinebis? atqui per meum pectus petendus ille tibi trans- 8 figendusque est. sed hic te deterreri sine potius quam illic vinci, valeant preces apud te meae, sicut pro te hodie valuerunt." lacrimantem inde juvenem cernens medium con- 9 plectitur atque osculo haerens non ante precibus abstitit, quam pervicit, ut gladium poneret fidemque daret nihil facturum tale. tum iuvenis ,, ego quidem " inquit ,, quam 10 patriae debeo pietatem, exsolvam patri. tuam doleo vicem, 11 cui ter proditae patriae sustinendum est crimen, semel, cum defectionis ab Romanis, iterum, cum pacis cum Hannibale fuisti auctor, tertio hodie, cum restituendae Romanis Capuae mora atque impedimentum es. tu. patria, 12 ferrum, quo pro te armatus hanc arcem hostium inii, quoniam parens extorquet, recipe." haec cum dixisset, gladium in publicum trans maceriam horti abiecit et. quo minus res suspecta esset, se ipse convivio reddidit.

X. Postero die senatus frequens datus Hannibali. ubi 1 prima eius oratio perblanda ac benigna fuit, qua gratias egit Campanis, quod amicitiam suam Romanae societati praeposuissent, et inter cetera magnifica promissa pollici-2 tus est brevi caput Italiae omni Capuam fore, iuraque inde cum ceteris populis Romanum etiam petiturum. unum esse 3 exsortem Punicae amicitiae foederisque secum facti, quem neque esse Campanum neque dici debere, Magium Decium. eum postulare, ut sibi dedatur, ac se praesente de eo referatur senatusque consultum fiat. omnes in eam senten- 4 tiam ierunt, quamquam magnae parti et vir indignus ea calamitate et haud parvo initio minui videbatur ius libertatis. egressus curia in templo magistratum consedit. con-5 prehendique Decium Magium atque ante pedes destitutum causam dicere iussit. qui cum manente ferocia animi ne-6 garet lege foederis id cogi posse, tum iniectae catenae, ducique ante lictorem in castra est iussus. quoad capite 7 aperto est ductus, contionabundus incessit ad circumfusam undique multitudinem vociferans: .. habetis libertatem.

Campani, quam petistis: foro medio, luce clara, videntibus vobis nulli Campanorum secundus vinctus ad mortem 8 rapior, quid violentius capta Capua fieret? ite obviam Hannibali, exornate urbem diemque adventus eius consecrate. 9 ut hunc triumphum de cive vestro spectetis." haec vociferante cum moveri volgus videretur, obvolutum caput est. ociusque rapi extra portam iussus. ita in castra perducitur: extemploque inpositus in navem et Carthaginem missus. 10 ne motu aliquo Capuae ex indignitate rei orto senatum quoque paeniteret dediti principis, et legatione missa ad repetendum eum ne aut negando rem, quam primum peterent, offendendi sibi novi socii, aut tribuendo habendus Capuae 11 esset seditionis ac turbarum auctor. navem Cyrenas detulit tempestas, quae tum in dicione regum erant. ibi cum 12 Magius ad statuam Ptolomaei regis confugisset, deportatus a custodibus Alexandream ad Ptolomaeum, cum eum docuisset contra ius foederis vinctum se ab Hannibale esse. vinclis liberatur, permissumque, ut rediret, seu Romam 13 seu Capuam mallet. nec Magius Capuam sibi tutam dicere et Romam eo tempore, quo inter Romanos Campanosque bellum sit, transfugae magis quam hospitis fore domicilium: nusquam malle quam in regno eius vivere, quem vindi-

cem atque auctorem habeat libertatis. 1 XI. Dum haec geruntur, Q. Fabius Pictor legatus a Delphis Romam redit responsumque ex scripto recitavit. divi divaeque in eo erant, quibus quoque modo supplica-2 retur; tum "si ita faxitis, Romani, vestrae res meliores facilioresque erunt, magisque ex sententia res publica vestra vobis procedet victoriaque duelli populi Romani 3 erit. Pythio Apollini re publica vestra bene gesta servataque lucris meritis donum mittitote, deque praeda, manubiis spoliisque honorem habetote; lasciviam a vobis pro-4 hibetote." haec ubi ex Graeco carmine interpretata recitavit, tum dixit se oraculo egressum extemplo iis omnibus 5 divis rem divinam ture ac vino fecisse, iussumque a templi antistite, sicut coronatus laurea corona et oraculum adisset et rem divinam fecisset, ita coronatum navem ascendere nec ante deponere eam, quam Romam pervenisset: se, quaecumque imperata sint, cum summa religione ac 6 diligentia exsecutum coronam Romae in aram Apollinis deposuisse. senatus decrevit, ut eae res divinae supplicationesque primo quoque tempore cum cura fierent.

Dum haec Romae atque in Italia geruntur, nuntius 7 victoriae ad Cannas Carthaginem venerat Mago Hamilcaris filius, non ex ipsa acie a fratre missus, sed retentus aliquot dies in recipiendis civitatibus Bruttiorum quaeque \*\* de- 8 ficiebant. is. cum ei senatus datus esset, res gestas in 'talia a fratre exponit: cum sex imperatoribus eum, quorum quattuor consules, duo dictator ac magister equitum fuerint, cum sex consularibus exercitibus acie conflixisse; occidisse supra ducenta milia hostium, supra quinquaginta cepisse. ex quattuor consulibus duos occidisse, ex duobus 9 saucium alterum, alterum toto amisso exercitu vix cum quinquaginta hominibus effugisse, magistrum equitum, 10 quae consularis potestas sit, fusum fugatum; dictatorem, quia se in aciem numquam commiserit unicum haberi imperatorem. Bruttios Apulosque, partim Samnitium ac Lu-11 canorum defecisse ad Poenos. Capuam, quod caput non Campaniae modo, sed post adflictam rem Romanam Cannensi pugna Italiae sit, Hannibali se tradidisse. pro his 12 tantis totque victoriis verum esse grates deis inmortalibus agi haberique. XII. Ad fidem deinde tam laetarum rerum 1 effundi in vestibulo curiae iussit anulos aureos, qui tantus acervus fuit, ut metientibus supra tris modios explesse sint guidam auctores; fama tenuit, guae propior vero est, 2 haud plus fuisse modio. adiecit deinde verbis, quo maioris cladis indicium esset, neminem nisi equitem atque eorum ipsorum primores id gerere insigne. summa fuit 3 orationis, quo propius spem perficiendi sit, eo magis omni ope iuvandum Hannibalem esse. procul enim ab domo militiam esse in media hostium terra, magnam vim fru- 4 menti pecuniae absumi, et tot acies, ut hostium exercitus delesse, ita victoris etiam copias parte aliqua minuisse. mittendum igitur supplementum esse, mittendam in stipen- 5 dium pecuniam frumentumque tam bene meritis de nomine Punico militibus.

Secundum haec dicta Magonis laetis omnibus Himilco, vir factionis Barcinae, locum Hannonis increpandi esse ratus, "quid est, Hanno?" inquit ", etiam nunc paenitet 7 belli suscepti adversus Romanos? iube dedi Hannibalem. veta in tam prosperis rebus grates deis inmortalibus agi. audiamus Romanum senatorem in Carthaginiensium curia. 8 tum Hanno: "tacuissem hodie, patres conscripti, ne quid in communi omnium gaudio, minus laetum quod esset vo-9 bis. loquerer: nunc interroganti senatori, paeniteatne adhuc suscepti adversus Romanos belli, si reticeam, aut superbus aut obnoxius videar, quorum alterum est hominis 10 alienae libertatis obliti, alterum suae, respondeam" inquit "Himilconi, non desisse paenitere me belli neque desiturum ante invictum vestrum imperatorem incusare, quam finitum aliqua tolerabili condicione bellum videro: nec mihi pacis antiquae desiderium ulla alia res quam pax no-11 va finiet. itaque ista, quae modo Mago iactavit, Himilconi ceterisque Hannibalis satellitibus iam laeta sunt: mihi possunt laeta esse, quia res bello bene gestae, si volumum 12 fortuna uti, pacem nobis aequiorem dabunt. nam si praetermittimus hoc tempus, quo magis dare quam accipere possumus videri pacem, vereor ne haec quoque laetitia 13 luxuriet nobis ac vana evadat. quae tamen nunc quoque qualis est? occidi exercitus hostium — mittite milites 14 mihi. quid aliud rogares, si esses victus? hostium cepi bina castra, praedae videlicet plena et commeatum frumentum et pecuniam date. quid aliud, si spoliatus, si 15 exutus castris esses, peteres? et ne omnia inse mirer mihi quoque enim, quoniam respondi Himilconi, interrogare ius fasque est -, velim seu Himilco seu Mago respondeat, cum ad internecionem Romani imperii pugnatum ad Cannas sit, constetque in defectione totam Italiam esse. 16 primum, ecquis Latini nominis populus defecerit ad nos, deinde, ecquis homo ex quinque et triginta tribubus ad Hannibalem transfugerit?" cum utrumque Mago negasset, 17, hostium quidem ergo" inquit .. adhuc nimis multum su-

perest. sed multitudo ea quid animorum quidve spei 1 habeat, scire velim." XIII. Cum id nescire Mago diceret

\_ nihil facilius scitu est " inquit. .. ecquos legatos ad Hannibalem Romani miserunt de pace? ecquam denique mentionem pacis Romae factam esse adlatum ad vos est?" cum id quoque negasset, "bellum igitur" inquit "tam 2 integrum habemus, quam habuimus, qua die Hannibal in Italiam est transgressus. quam varia victoria priore Punico 3 bello fuerit, plerique qui meminerimus supersumus. numquam terra marique magis prosperae res nostrae visae sunt, quam ante consules C. Lutatium et A. Postumium fuerunt: Lutatio et Postumio consulibus devicti ad Aega- 4 tis insulas sumus. quod si, id quod di omen avertant, nunc quoque fortuna aliquid variaverit, tum pacem speratis, cum vincemur, quam nunc, cum vincimus, dat nemo? ego, si quis de pace consulet seu deferenda hostibus seu 5 accipienda, habeo quid sententiae dicam: si de his, quae Mago postulat, refertis, nec victoribus mitti adtinere puto et frustrantibus nos falsa atque inani spe multo minus censeo mittenda esse." haud multos movit Hannonis oratio, nam 6 et simultas cum familia Barcina leviorem auctorem faciebat. et occupati animi praesenti laetitia nihil, quo vanius fieret gaudium suum, auribus admittebant, debellatumque mox sore, si adniti paulum voluissent, rebantur. itaque ingenti 7 consensu fit senatus consultum, ut Hannibali quattuor milia Numidarum in supplementum mitterentur et quadraginta elephanti et argenti talenta \*\* dictatorque cum Ma-8 gone in Hispaniam praemissus est ad conducenda viginti milia peditum, quattuor equitum, quibus exercitus, qui in Italia quique in Hispania erant, supplerentur.

XIV. Ceterum haec, ut in secundis rebus, segniter 1 otioseque gesta: Romanos praeter insitam industriam animis fortuna etiam cunctari prohibebat. nam nec consul ulli rei, quae per eum agenda esset, deerat, et dictator 2 M. Iunius Pera rebus divinis perfectis latoque, ut solet ad populum, ut equom escendere liceret, praeter duas urbanas legiones, quae principio anni a consulibus conscriptae fuerant, et servorum dilectum cohortesque ex 3 agro Piceno et Gallico conlectas ad ultimum prope desperatae rei publicae auxilium, cum honesta utilibus cedunt.

descendit, edixitque, qui capitalem fraudem ausi quique pecuniae iudicati in vinculis essent, qui eorum apud se milites fierent, eos noxa pecuniaque sese exsolvi iussurum. 4 ea sex milia hominum Gallicis spoliis, quae triumpho C.

Flamini tralata erant, armavit, itaque cum viginti quinque

milibus armatorum ab urbe proficiscitur.

Hannibal Capua recepta cum iterum Neapolitanorum animos partim spe, partim metu nequiquam temptasset, 6 in agrum Nolanum exercitum traducit, ut non hostiliter statim, quia non desperabat voluntariam deditionem, ita, si morarentur spem, nihil eorum, quae pati aut timere 7 possent, praetermissurus. senatus ac maxime primores eius in societate Romana cum fide perstare; plebs novarum, ut solet, rerum atque Hannibalis tota esse metumque agrorum populationis et patienda in obsidione multa gra-8 via indignaque proponere animo. neque auctores defectionis deerant. itaque ubi senatum metus cepit, si propalam tenderent, resisti multitudini concitatae non posse, secunda 9 simulando dilationem mali inveniunt. placere enim sibi defectionem ad Hannibalem simulant, quibus autem condicionibus in foedus amicitiamque novam transeant, parum 10 constare. ita spatio sumpto legatos propere ad praetorem Romanum Marcellum Claudium, qui Casilini cum exercitu erat, mittunt, docentque, quanto in discrimine sit Nolana res: agrum Hannibalis esse et Poenorum, urbem extemplo 11 futuram, ni subveniatur. concedendo plebei senatum, ubi velint desecturos se, ne deficere praesestinarent, effecisse. 12 Marcellus conlaudatis Nolanis eadem simulatione extrahi

rem in suum adventum iussit, interim celari, quae secum 13 acta essent spemque omnem auxilii Romani. ipse a Casilino Caiatiam petit, atque inde Volturno amni traiecto perque agrum Saticulanum Trebianumque super Suessulam per montis Nolam pervenit.

XV. Sub adventum praetoris Romani Poenus agro Nolano excessit et ad mare proxime Neapolim descendit. cupidus maritimi oppidi potiundi, quo cursus navibus 2 tutus ex Africa esset. ceterum postquam Neapolim a

praefecto Romano teneri accepit — M. Iunius Silanus erat.

ab ipsis Neapolitanis accitus —, Neapoli quoque sicut Nola omissa petit Nuceriam. eam cum aliquamdiu circumse-3 disset, saepe vi, saepe sollicitandis nequiquam nunc plebe, nunc principibus, fame demum in deditionem accepit, pactus, ut inermes cum singulis abirent vestimentis. deinde, 4 ut qui a principio mitis omnibus Italicis praeter Romanos videri vellet, praemia atque honores, qui remanserint ac militare secum voluissent, proposuit. nec ea spe quem-5 quam tenuit: dilapsi omnes, quocumque hospitia aut fortuitus animi impetus tulit, per Campaniae urbes, maxime Nolam Neapolimque. cum ferme triginta senatores ac 6 forte primus quisque Capuam petissent, exclusi inde, quod portas Hannibali clausissent, Cumas se contulerunt. Nuceriae praeda militi data est, urbs direpta atque incensa.

Nolam Marcellus non sui magis fiducia praesidii quam 7 voluntate principum habebat. plebs timebatur et ante omnis L. Bantius, quem conscientia temptatae defectionis ac metus a praetore Romano nunc ad proditionem patriae, nunc, si ad id fortuna defuisset, ad transfugiendum stimulabat. erat iuvenis acer et sociorum ea tempestate 8 prope nobilissimus eques. seminecem eum ad Cannas in acervo caesorum corporum inventum curatumque benigne etiam cum donis Hannibal domum remiserat. ob eius 9 gratiam meriti rem Nolanam in ius dicionemque dare voluerat Poeno, anxiumque eum et sollicitum cura novandi res praetor cernebat. ceterum cum aut poena cohibendus 10 esset aut beneficio conciliandus, sibi adsumpsisse quam hosti ademisse fortem ac strenuum maluit socium, accitumque ad se benigne appellat: multos eum invidos inter 11 popularis habere inde existimatu facile esse, quod nemo civis Nolanus sibi indicaverit, quam multa eius egregia facinora militaria essent; sed qui in Romanis militaverit castris, 12 non posse obscuram eius virtutem esse. multos sibi, qui cum eo stipendia fecerint, referre, qui vir esset ille, quaeque et quotiens pericula pro salute ac dignitate populi Romani adisset, utique Cannensi proelio non prius pugna 13 abstiterit, quam prope exanguis ruina superincidentium virorum, equorum armorumque sit oppressus. "itaque la macte virtute esto "inquit, "apud me tibi omnis honos atque omne praemium erit, et quo frequentior mecum fueris, senties eam rem tibi dignitati atque emolumento besse ": laetoque iuveni promissis equom eximium dono dat, bigatosque quingentos quaestorem numerare iubet; lictoribus imperat, ut eum se adire, quotiens velit, patiantur. XVI. Hac comitate Marcelli ferocis iuvenis animus adeo est mollitus, ut nemo inde sociorum rem Romanam forzutus ac fidelius iuverit, cum Hannibal ad portas esset — Nolam enim rursus a Nuceria movit castra — plebesque Nolana de integro ad defectionem spectaret.

Marcellus sub adventum hostium intra muros se recepit, non castris metuens, sed ne prodendae urbis occasio-4 nem nimis multis in eam inminentibus daret, instrui deinde utrimque acies coeptae, Romanorum pro moenibus Nolae, Poenorum ante castra sua. proelia hinc parva inter urbem castraque et vario eventu fiebant, quia duces nec prohibere paucos temere provocantis nec dare signum universae 5 pugnae volebant. in hac cotidiana duorum exercituum statione principes Nolanorum nuntiant Marcello nocturna 6 conloquia inter plebem ac Poenos fieri, statutumque esse, ut, cum Romana acies egressa portis staret, inpedimenta eorum ac sarcinas diriperent, clauderent deinde portas murosque occuparent, ut potentes rerum suarum atque urbis Poenum 7 inde pro Romano acciperent. haec ubi nuntiata Marcello sunt, conlaudatis senatoribus Nolanis, priusquam aliqui motus in urbe oreretur, fortunam pugnae experiri sta-8 tuit. ad tris portas in hostes versas tripertito exercitum instruxit; inpedimenta subsequi iussit, calones lixasque et invalidos milites vallum ferre. media porta robora legionum et Romanos equites, duabus circa portis novos mili-9 tes levemque armaturam ac sociorum equites statuit. Nolani muros portasque adire vetiti, subsidiaque destinata inpedimentis data, ne occupatis proelio legionibus in ea 10 impetus fieret. ita instructi intra portas stabant. Hannibali sub signis, id quod per aliquot dies fecerat, ad mul tum diei in acie stanti primo miraculo esse, quod nes exercitus Romanus porta egrederetur, nec armatus quis

quam in muris esset; ratus deinde prodita conloquia esse 11 metuque resides factos, partem militum in castra remittit, iussos propere adparatum omnem oppugnandae urbis in primam aciem adferre, satis fidens, si cunctantibus instaret, tumultum aliquem in urbe plebem moturam. dum in 12 sua quisque ministeria discursu trepidat ad prima signa succeditque ad muros acies, patefacta repente porta Marcellus signa canere clamoremque tolli ac pedites primum, deinde equites, quanto maximo possent impetu in hostem erumpere iubet. satis terroris tumultusque in aciem me-13 diam intulerant, cum duabus circa portis P. Valerius Flaccus et C. Aurelius legati in cornua hostium erupere. addidere clamorem lixae calonesque et alia turba custo-14 diae inpedimentorum adposita, ut paucitatem maxime spernentibus Poenis ingentis repente exercitus speciem fecerit. vix equidem ausim adfirmare, quod quidam aucto- 15 res sunt, duo milia et octingentos hostium caesos non plus quingentis Romanorum amissis. sed sive tanta sive 16 minor victoria fuit, ingens eo die res ac nescio an maxima illo bello gesta sit, non vinci enim ab Hannibale vincentibus difficilius fuit, quam postea vincere.

XVII. Hannibal spe potiundae Nolae adempta cum 1 Acerras recessisset, Marcellus extemplo clausis portis custodibusque dispositis, ne quis egrederetur, quaestionem in foro de iis, qui clam in conloquiis hostium fuerant, habuit; supra septuaginta damnatos proditionis securi per- 2 cussit, bonaque eorum iussit publica populi Romani esse, et summa rerum senatui tradita cum exercitu omni pro- 3 fectus supra Suessulam castris positis consedit. Acerras primum ad voluntariam deditionem conatus perlicere, postquam obstinatos [inde] videt, obsidere atque oppugnare parat. ceterum Acerranis plus animi quam 5 virium erat. itaque desperata tutela urbis, ut circumvallari moenia viderunt, priusquam continuarentur hostium opera, per intermissa munimenta neglectasque custodias 6 silentio noctis dilapsi per vias inviaque, qua quemque aut consilium aut error tulit, in urbes Campaniae, quas satis

certum erat non mutasse fidem, perfugerunt.

Hannibal Acerris direptis atque incensis, cum a Casino dictatorem Romanum legionesque \*\* nimis accipi nuntiassent, ne quis tam propinquis hostium castris Capuae quo-8 que oreretur motus, exercitum ad Casilinum ducit. Casilinum eo tempore quingenti Praenestini habebant cum paucis Romanis Latinique nominis, quos eodem audita 9 Cannensis clades contulerat. hi non confecto Praeneste ad diem dilectu serius profecti domo cum Casilinum ante famam adversae pugnae venissent, et aliis adgregantibus sese Romanis sociisque profecti a Casilino cum satis magno agmine irent, avertit eos retro Casilinum nuntius Cannen-10 sis pugnae, ibi cum dies aliquot suspecti Campanis timentesque cavendis ac struendis in vicem insidiis traduxissent. ut de Capuae defectione agi accipique Hannibalem satis pro certo habuere, interfectis nocte oppidanis partem urbis, quae cis Volturnum est — eo enim dividitur amni 11 —, occupavere. idque praesidii Casilini habebant Romani. additur et Perusina cohors, homines quadringenti sexaginta, eodem nuntio, quo Praenestini paucos ante dies, Casilinum 12 conpulsi. et satis ferme armatorum ad tam exigua moenia et flumine altera parte cincta tuenda erat; penuria frumenti, nimium etiam ut videretur hominum, efficiebat. XVIII. IIannibal cum iam inde haud procul esset. Gaetulos cum praefecto nomine Isalca praemittit, ac primo, si fiat conloquii copia, verbis benignis ad portas aperiundas praesidiumque accipiendum perlicere iubet, si in pertinacia perstent, vi rem gerere ac temptare, si qua parte in-2 vadere urbem possit. ubi ad moenia adcessere, quia silentium erat, solitudo visa; metuque concessum barbarus ratus 3 moliri portas et claustra refringere parat, cum patefactis repente portis cohortes duae, ad id ipsum instructae Intus ingenticum tumultu erumpunt stragemque hostium faciunt. 4 ita primis repulsis Maharbal cum maiore robore virorum 5 missus nec ipse eruptionem cohortium sustinuit. postremo Hannibal castris ante ipsa moenia oppositis parvam urbem parvumque praesidium summa vi atque omnibus copiis oppugnare parat. ac dum instat lacessitque corona undi-

que circumdatis moenibus, aliquot milites et promptissi-

mum quemque e muro turribusque ictos amisit. semel 6 ultro erumpentis agmine elephantorum opposito prope interclusit, trepidosque conpulit in urbem satis multis ut ex tanta paucitate interfectis. plures cecidissent, ni nox proelio intervenisset. postero die omnium animi ad oppug- 7 nandum accenduntur, utique postquam corona aurea muralis propositast, atque ipse dux castelli plano loco positi segnem oppugnationem Sagunti expugnatoribus exprobrabat. Cannarum Trasumennique et Trebiae singulos admomonens universosque. inde vineae quoque coeptae agi 8 cuniculique; nec ad varios conatus hostium aut vis ulla 9 aut ars deerat: socii Romanorum propugnacula adversus vineas statuere, transversis cuniculis hostium cuniculos excipere, et palam et clam coeptis obviam ire, donec pudor etiam Hannibalem ab incepto avertit; castrisque communitis ac praesidio modico inposito, ne omissa res videretur, in hiberna concessit.

Ibi partem majorem hiemis exercitum in tectis habuit, 10 adversus omnia humana mala saepe ac diu duratum, bonis inexpertum atque insuetum. itaque quos nulla mali vicerat 11 vis, perdidere nimia bona ac voluptates inmodicae, et eo inpensius, quo avidius ex insolentia in eas se merserant. somnus enim et vinum et epulae et scorta balineaque et 12 otium consuetudine in dies blandius ita enervaverunt corpora animosque, ut magis deinde praeteritae victoriae eos quam praesentes tutarentur vires, maiusque id peccatum 13 ducis apud peritos artium militarium haberetur, quam quod non ex Cannensi acie protinus ad urbem Romanam duxisset: illa enim cunctatio distulisse modo victoriam videri potuit, hic error vires ademisse ad vincendum. itaque hercule, velut si cum alio exercitu a Capua exiret, 14 nihil usquam pristinae disciplinae tenuit. nam et redie- 15 runt plerique scortis inpliciti, et, ubi primum sub pellibus haberi coepti sunt, viaque et alius militaris labor excepit, tironum modo corporibus animisque deficiebant; et deinde 16 per omne aestivorum tempus magna pars sine commeatibus ab signis dilabebantur, neque aliae latebrae quam Capua desertoribus erant.

XIX. Ceterum mitescente iam hieme educto ex hiber-2 nis milite Casilinum redit. ubi quamquam ab oppugnatione cessatum erat, obsidio tamen continua oppidanos praesidiumque ad ultimum inopiae adduxerat. 3 castris Romanis Ti. Sempronius praeerat dictatore auspi-4 ciorum repetendorum causa profecto Romam. Marcellum et ipsum cupientem ferre auxilium obsessis et Volturnus amnis inflatus aquis et preces Nolanorum atque Acerranorum tenebant, Campanos timentium, si praesi-5 dium Romanum abscessisset. Gracchus adsidens tantum Casilino, quia praedictum erat dictatoris, ne quid absente eo rei gereret, nihil movebat, quamquam quae facile 6 omnem patientiam vincerent nuntiabantur a Casilino: nam et praecipitasse se quosdam non tolerantes famem constabat, et stare inermes in muris nuda corpora ad missilium 7 telorum ictus praebentes. ea aegre patiens Gracchus, cum neque pugnam conserere dictatoris iniussu auderet -8 pugnandum autem esse, si palam frumentum inportaret, videbat — neque clam inportandi spes esset, farre ex agris circa undique convecto cum conplura dolia conplesset, nuntium ad magistratum Casilinum misit, ut exciperent 9 dolia, quae amnis deferret. insequenti nocte intentis omnibus in flumen ac spem ab nuntio Romano factam dolia medio missa amni defluxerunt, aequaliterque inter omnes 10 frumentum divisum. id postero quoque die ac tertio factum est: nocte et mittebantur et perveniebant; eo cus-11 stodias hostium fallebant. imbribus deinde continuis citatior solito amnis transverso vertice dolia inpulit ad ripam, quam hostes servabant. ibi haerentia inter obnata ripis salicta conspiciuntur, nuntiatumque Hannibali est, et deinde intentiore custodia cautum, ne quid falleret Vol-12 turno ad urbem missum. nuces tamen fusae ab Romanis castris cum medio amni ad Casilinum defluerent, cratibus 13 excipiebantur. postremo ad id ventum inopiae est, ut lora detractasque scutis pelles, ubi fervida mollissent aqua, mandere conarentur nec muribus aliove animali abstinerent et omne herbarum radicumque genus aggeribus in-14 fimis muri eruerent, et cum hostes obarassent quidquid

herbidi terreni extra murum erat, raporum semen iniecerunt, ut Hannibal, eone usque, dum ea nascantur, ad Casilinum sessurus sum?" exclamaret; et qui nullam an- 15 tea pactionem auribus admiserat, tum demum agi secum est passus de redemptione liberorum capitum. septunces 16 auri in singulos pretium convenit. fide accepta tradiderunt sese. donec omne aurum persolutum est, in vinculis habiti. tum remissi summa cum fide. id verius est quam ab 17 equite in abeuntis inmisso interfectos. Praenestini maxima pars fuere, ex quingentis septuaginta, qui in praesidio fuerunt, minus dimidium ferrum famesque absumpsit; ceteri incolumes Praeneste cum praetore suo M. Anicio scriba is antea fuerat — redierunt. statua eius indicio fuit 18 Praeneste in foro statuta, loricata, amicta toga, velato capite [et tria signa] cum titulo lamnae aeneae inscripto. M. Anicium pro militibus, qui Casilini in praesidio fuerint, votum solvisse. idem titulus tribus signis in aede Fortunae positis fuit subjectus. XX. Casilinum oppidum redditum 1 Campanis est, firmatum septingentorum militum de exercitu Hannibalis praesidio, ne, ubi Poenus inde abscessisset, Romani oppugnarent. Praenestinis militibus senatus Ro-2 manus duplex stipendium et quinquenni militiae vacationem decrevit. civitate cum donarentur ob virtutem, non mutaverunt. Perusinorum casus obscurior fama est, quia 3 nec ipsorum monumento ullo est inlustratus nec decreto

Eodem tempore Petelinos, qui uni ex Bruttiis man-4 serant in amicitia Romana, non Carthaginienses modo, qui regionem obtinebant, sed Brutti quoque ceteri ob separata ab se consilia oppugnabant. quibus cum obsistere 5 malis nequirent Petelini, legatos Romam ad praesidium petendum miserunt. quorum preces lacrimaeque — in questus enim flebiles, cum sibimet ipsi consulere iussi sunt, sese in vestibulo curiae profuderunt — ingentem misericordiam patribus ac populo moverunt. consultique 6 iterum a M. Aemilio praetore patres circumspectis omnibus imperii viribus fateri coacti nihil iam longinquis sociis in se praesidii esse, redire domum fideque ad ultimum.

expleta consulere sibimet ipsis in reliquum pro prae7 senti fortuna iusserunt. hacc postquam renuntiata legatio
Petelinis est, tantus repente maeror pavorque senatum
eorum cepit, ut pars profugiendi, qua quisque posset, ac
8 deserendae urbis auctores essent, pars, quando deserti a
veteribus sociis essent, adiungendi se ceteris Bruttis ac
9 per eos dedendi Hannibali. vicit tamen ea pars, quae
nihil raptim nec temere agendum consulendumque de in10 tegro censuit. relata postero die per minorem trepidationem re tenuerunt optimates, ut convectis omnibus ex
agris urbem ac muros firmarent.

XXI. Per idem fere tempus litterae ex Sicilia Sardi-2 niaque Romam adlatae. priores ex Sicilia T. Otacilii propraetoris in senatu recitatae sunt: P. Furium praetorem cum classe ex Africa Lilybaeum venisse; ipsum graviter saucium in discrimine ultimo vitae esse; militi ac navalibus sociis neque stipendium neque frumentum ad diem dari 3 neque unde detur esse; magnopere suadere, ut quam primum ea mittantur, sibique, si ita videatur, ex novis 4 praetoribus successorem mittant. eademque ferme de stipendio frumentoque ab A. Cornelio Mammula propraetore ex Sardinia scripta. responsum utrique non esse, unde mitteretur, iussique ipsi classibus atque exercitibus suis 5 consulere. T. Otacilius ad unicum subsidium populi Romani, Hieronem, legatos cum mississet, in stipendium quanti argenti opus fuit et sex mensum frumentum accepit, Cornelio in Sardinia civitates sociae benigne contulerunt. 6 et Romae quoque propter penuriam argenti triumviri mensarii rogatione M. Minuci tribuni plebis facti, L. Aemilius Papus, qui consul censorque fuerat, et M. Atilius Regulus, qui bis consul fuerat, et L. Scribonius Libo, qui 7 tum tribunus plebis erat. et duumviri creati M. et C. Atilii aedem Concordiae, quam L. Manlius praetor voverat. dedicaverunt. et tres pontifices creati. O. Caecilius Metellus et Q. Fabius Maximus et Q. Fulvius Flaccus, in locum P. Scantini demortui et L. Aemili Pauli consulis et O. Aeli Paeti, qui ceciderant pugna Cannensi. XXII. Cum cetera, quae continuis cladibus fortuna

minuerat, quantum consiliis humanis adsequi poterant, patres explessent, tandem se quoque et solitudinem curiae 2 paucitatemque convenientium ad publicum consilium respexerunt: neque enim post L. Aemilium et C. Flaminium 3 censores senatus lectus fuerat, cum tantum senatorum adversae pugnae, ad hoc sui quemque casus per quinquennium absumpsissent. cum de ea re M. Aemilius praetor 4 dictatore post Casilinum amissum profecto iam ad exercitum exposcentibus cunctis rettulisset, tum Sp. Carvilius, cum longa oratione non solum inopiam senatorum, sed paucitatem etiam civium, ex quibus in patres legerentur, conquestus esset, explendi senatus causa et iungendi ar- 5 tius Latini nominis cum populo Romano magnopere se suadere dixit, ut ex singulis populis Latinorum binis senatoribus, quibus patres Romani censuissent, civitas daretur atque in demortuorum locum in senatum legerentur. eam 6 sententiam haud aequioribus animis quam ipsorum quondam postulatum Latinorum patres audierunt; et cum 7 fremitus indignantium tota curia esset, et praecipue T. Manlius esse etiam nunc eius stirpis virum diceret, ex qua quondam in Capitolio consul minatus esset Latinum, quem in curia vidisset, eum sua manu se interfecturum, Ô. Fabius Maximus numquam rei ullius alieniore tempore 8 mentionem factam in senatu dicit, quam inter tam suspensos sociorum animos incertamque fidem id actum, quod insuper sollicitaret eos. eam unius hominis temera-9 riam vocem silentio omnium extinguendam esse, et, si quid umquam arcani sanctive ad silendum in curia fuerit. id omnium maxime tegendum, occulendum, obliviscendum, pro non dicto habendum esse. ita eius rei oppressa mentio est. dictatorem, qui censor ante fuisset vetustissimusque 10 ex eis, qui viverent, censoriis esset, creari placuit, qui senatum legeret, accirique C. Terentium consulem ad dictatorem dicendum iusserunt. qui ex Apulia relicto ibi 11 praesidio cum magnis itineribus Romam redisset, nocte proxima ut mos erat, M. Fabium Buteonem ex senatus consulto sine magistro equitum dictatorem in sex menses dixit.

XXIII. Dictator ubi cum lictoribus in rostra escendit, neque duos dictatores tempore uno, quod numquam 2 antea factum esset, probare se dixit, neque dictatorem se sine magistro equitum nec censoriam vim uni permissam. et eidem iterum, nec dictatori nisi rei gerendae causa 3 creato in sex menses datum imperium. quae inmoderata fors, tempus ac necessitas fecerit, his se modum inpositurum. nam neque senatu quemquam moturum ex iis quos C. Flaminius L. Aemilius censores in senatum legis-4 sent; transcribi tantum recitarique eos iussurum, ne penes unum hominem iudicium arbitriumque de fama ac moribus senatoris fuerit; et ita in demortuorum locum sublecturum. 5 ut ordo ordini, non homo homini praelatus videretur, recitato vetere senatu, inde primos in demortuorum locum legit, qui post L. Aemilium C. Flaminium censores curulem magistratum cepissent necdum in senatum lecti essent, ut 6 quisque eorum [senatus] primus creatus erat; tum legit qui aediles, tribuni plebis quaestoresve fuerant; tum ex iis, qui magistratus minores cepissent, qui spolia ex hoste 7 fixa domi haberent aut civicam coronam accepissent. centum septuaginta septem cum ingenti adprobatione hominum in senatum lectis extemplo se magistratu abdicavit, privatusque de rostris descendit lictoribus abire iussis, 8 turbaeque se inmiscuit privatas agentium res, tempus hoc sedulo terens, ne deducendi sui causa populum de foro abduceret: neque tamen elanguit cura hominum ea mora, 9 frequentesque eum domum deduxerunt. consul nocte insequenti ad exercitum redit non facto certiore senatu, ne comitiorum causa in urbe retineretur.

XXIV. Postero die consultus a M. Pomponio praetore senatus decrevit dictatori scribendum, uti, si e re publica censeret esse, ad consules subrogandos veniret cum ma-2 gistro equitum et praetore M. Marcello, ut ex iis praesentibus noscere patres possent, quo statu res publica esset, consiliaque ex rebus caperent. qui acciti erant, omnes venerunt relictis legatis, qui legionibus praeessent. dictator de se pauca ac modice locutus in magistrum equitum Ti. Sempronium Gracchum magnam partem gloriae ver-

tit, conzitiaque edixit, quibus L. Postumius tertium absens, qui tum Galliam provinciam obtinebat, et Ti. Sempronius Gracchus, qui tum magister equitum et aedilis curulis erat, consules crearentur. praetores inde creati M. Valerius Lae-4 vinus iterum, Ap. Claudius Pulcher, Q. Fulvius Flaccus, Q. Mucius Scaevola. dictator creatis magistratibus Teanum 5 in hiberna ad exercitum redit relicto magistro equitum Romae, qui, cum post paucos dies magistratum initurus esset, de exercitibus scribendis conparandisque in annum patres consuleret.

Cum eae res maxime agerentur, nova clades nuntiata, 6 aliam super aliam cumulante in eum annum fortuna. L. Postumium consulem designatum in Gallia ipsum atque exercitum deletos. silva erat vasta — Litanam Galli vo- 7 cabant — . qua exercitum traducturus erat. eius silvae dextra laevaque circa viam Galli arbores ita inciderunt, ut inmotae starent, momento levi inpulsae occiderent. legiones duas Romanas habebat Postumius sociumque ab 8 supero mari tantum conscripserat, ut viginti quinque milia armatorum in agros hostium induxerit. Galli oram 9 extremae silvae cum circumsedissent, ubi intravit agmen saltum, tum extremas arborum succisarum inpellunt, quae alia in aliam instabilem per se ac male haerentem incidentes ancipiti strage arma viros equos obruerunt, ut vix decem homines effugerent. nam cum exanimati plerique 10 essent arborum truncis fragmentisque ramorum, ceteram multitudinem inopinato malo trepidam Galli, saltum omnem armati circumsedentes, interfecerunt paucis e tanto numero captis, qui pontem fluminis petentes, obsesso ante ab hostibus ponte, interclusi sunt. ibi Postumius omni vi, 11 ne caperetur, dimicans occubuit, spolia corporis caputque praecisum ducis Boi ovantes templo, quod sanctissimum est apud eos, intulere. purgato inde capite, ut mos 12 iis est, calvam auro caelavere, idque sacrum vas iis erat, quo solemnibus libarent, poculumque idem sacerdotibus [esse] ac templi antistitibus. praeda quoque haud minor 18 Gallis quam victoria fuit: nam etsi magna pars animalium strage silvae oppressa erat, tamen ceterae res, quia nihil

dissipatum fuga est, stratae per omnem iacentis agminis ordinem inventae sunt.

XXV. Hac nuntiata clade cum per dies multos in tanto pavore fuisset civitas, ut tabernis clausis velut nocturna solitudine per urbem acta senatus aedilibus negotium daret, 2 ut urbem circumirent aperirique tabernas et maestitiae publicae speciem urbi demi iuberent, tum Ti. Sempronius 3 senatum habuit consolatusque patres est et adhortatus, ne, qui Cannensi ruinae non succubuissent, ad minores calamitates animos submitterent. quod ad Carthaginienses 4 hostes Hannibalemque attineret, prospera modo essent, sicut speraret futura, Gallicum bellum et omitti tuto et differri posse, ultionemque eam fraudis in deorum ac populi Romani potestate fore; de hoste Poeno exercitibusque, per quos id bellum gereretur, consultandum atque 5 agitandum. ipse primum, quid peditum equitumque, quid civium, quid sociorum in exercitu esset dictatoris, disseruit; tum Marcellus suarum copiarum summam exposuit. 6 quid in Apulia cum C. Terentio consule esset, a peritis quaesitum est. nec, unde consulares exercitus satis firmi ad tantum bellum efficerentur, inibatur ratio, itaque Galliam, quamquam stimulabat iusta ira, omitti eo anno pla 7 cuit. exercitus dictatoris consuli decretus est. de exercitu M. Marcelli, qui eorum ex fuga Cannensi essent, in Siciliam eos traduci atque ibi militare, donec in Italia bellum 8 esset, placuit, eodem ex Iuni dictatoris legionibus reici militem minimi quemque roboris nullo praestituto militiae 9 tempore, nisi quod stipendiorum legitimorum esset. duae legiones urbanae alteri consuli, qui in locum L. Postumi suffectus esset, decretae sunt, eumque, cum primum sal-10 vis auspiciis posset, creari placuit. legiones praeterea duas primo quoque tempore ex Sicilia acciri atque inde consulem, cui legiones urbanae evenissent, militum sumere 11 quantum opus esset. C. Terentio consuli propagari in annum imperium, neque de eo exercitu, quem ad praesidium Apuliae haberet, quicquam minui.

1 XXVI. Dum ĥaec in Italia geruntur adparanturque, nihilo segnius in Hispania bellum erat, sed ad eam diem

magis prosperum Romanis. P. et Cn. Scipionibus inter 2 se partitis copias, ut Gnaeus terra, Publius navibus rem gereret. Hasdrubal Poenorum imperator, neutri parti virium satis fidens, procul ab hoste intervallo ac locis tutus tenebat se, quoad multum ac diu obtestanti quattuor milia peditum et mille equites in supplementum missi ex Africa sunt. tum refecta tandem spe castra propius hostem mo- 3 vit, classemque et ipse instrui pararique iubet ad insulas maritumamque oram tutandam. in ipso impetu moven- 4 darum de integro rerum perculit eum praefectorum navium transitio, qui post classem ad Hiberum per pavorem desertam graviter increpiti numquam deinde satis fidi aut duci aut Carthaginiensium rebus fuerant. fecerant hi 5 transfugae motum in Tartesiorum gente, desciverantque iis auctoribus urbes aliquot; una etiam ab ipsis vi capta fuerat. in eam gentem versum ab Romanis bellum est, 6 infestoque exercitu Hasdrubal ingressus agrum hostium pro captae ante dies paucos urbis moenibus Chalbum, nobilem Tartesiorum ducem, cum valido exercitu castris se tenentem, adgredi statuit. praemissa igitur levi armatura, 7 quae eliceret hostis ad certamen, equitum partem ad depopulandum per agros passim dimisit et ut palantis exciperent, simul et ad castra tumultus erat et per agros 8 fugaque et caedes; deinde undique diversis itineribus cum in castra se recepissent, adeo repente decessit animis payor, ut non ad munimenta modo defendenda satis animorum esset, sed etiam ad lacessendum proelio hostem. erumpunt igitur agmine e castris tripudiantes more suo, 9 repentinaque eorum audacia terrorem hosti paulo ante ultro lacessenti incussit. itaque et ipse Hasdrubal in col- 16 lem satis arduum, flumine etiam obiecto tutum copias subducit et praemissam levem armaturam equitesque palatos eodem recipit, nec aut colli aut flumini satis fidens castra vallo permunit. in hoc alterno pavore certamina aliquot 14 sunt contracta. nec Numida Hispano eques par fuit, nec iaculator Maurus caetrato, velocitate pari, robore animi viriumque aliquantum praestanti. XXVII. Postquam ne- 1 que elicere Poenum ad certamen obversati castris voterane.

2 neque castrorum oppugnatio facilis erat, urbem Ascuam, quo finis hostium ingrediens Hasdrubal frumentum commeatusque alios convexerat, vi capiunt omnique circa agro potiuntur; nec iam aut in agmine aut in castris ullo im-

3 perio contineri. quam ubi neglegentiam ex re, ut fit, bene gesta oriri senserat Hasdrubal, cohortatus milites, ut palatos sine signis hostes adgrederentur, degressus colle per-

4 git ire acie instructa ad castra. quem ut adesse tumultuose nuntii ac refugientes ex speculis stationibusque attulere,

5 ad arma conclamatum est. ut quisque arma ceperat, sine imperio, sine signo, inconpositi, inordinati in proelium ruunt. iam primi conseruerant manus, cum alii cater-

6 vatim currerent, alii nondum e castris exissent. tamen primo ipsa audacia terruere hostem; deinde rari in confertos inlati, cum paucitas parum tuta esset, respicere alii

7 alios et undique pulsi coire in orbem, et dum corpora corporibus applicant armaque armis iungunt, in artum conpulsi, cum vix movendis armis satis spatii esset, co-

8 rona hostium cincti ad multum diei caeduntur; exigua pars eruptione facta silvas ac montis petit. parique terrore et castra sunt deserta et universa gens postero die in deditionem venit.

9 Nec diu in pacto mansit: nam subinde ab Carthagine adlatum est, ut Hasdrubal primo quoque tempore in Italiam exercitum duceret, quae volgata res per Hispaniam 10 omnium ferme animos ad Romanos avertit. itaque Hasdrubal extemplo litteras Carthaginem mittit indicans,

quanto fama profectionis suae damno fuisset; si vero inde pergeret, priusquam Hiberum transiret, Romanorum Hispaniam foras nam praeterguam qued nec praesidium nec

11 spaniam fore: nam praeterquam quod nec praesidium nec ducem haberet, quem relinqueret pro se, eos imperatores esse Romanos, quibus vix aequis viribus resisti possit:

12 itaque si ulla Hispaniae cura esset, successorem sibi cum valido exercitu mitterent, cui ut omnia prospere evenirent, 1 non tamen otiosam provinciam fore. XXVIII. Eae litterae quamquam primo admodum moverunt senatum, tamen, quia Italiae cura prior potiorque erat, nihil de Hasdrubale 2 neque de copiis eius mutatum est; Himilco cum exercitu

iusto et aucta classe ad retinendam terra marique ac tuendam Hispaniam est missus. qui, ut pedestris navalisque 3 copias traiecit, castris conmunitis navibusque subductis et vallo circumdatis cum equitibus delectis ipse, quantum maxime accelerare poterat, per dubios infestosque populos iuxta intentus ad Hasdrubalem pervenit. cum decreta se- 4 natus mandataque exposuisset atque edoctus esset ipse in vicem, quem ad modum tractandum bellum in Hispania foret, retro in sua castra redit nulla re quam celeritate tutior, quod undique abierat, antequam consentirent. Hasdrubal priusquam moveret castra, pecunias imperat 5 populis omnibus suae dicionis, satis gnarus Hannibalem transitus quosdam pretio mercatum nec auxilia Gallica ali- 6 ter quam conducta habuisse, inopem tantum iter ingressum vix penetraturum ad Alpis fuisse: pecuniis igitur raptim exactis ad Hiberum descendit.

Decreta Carthaginiensium et Hasdrubalis iter ubi ad 7 Romanos sunt perlata, omnibus omissis rebus ambo duces iunctis copiis ire obviam coeptis atque obsistere parant. rati, si Hannibali, vix per se ipsi tolerando Italiae hosti, 8 Hasdrubal dux atque Hispaniensis exercitus esset iunctus, illum finem Romani imperi fore. his anxil curis ad Hibe- 9 berum contrahunt copias, et transito amne cum diu consultassent, utrum castra castris conferrent, an satis haberent sociis Carthaginiensium oppugnandis morari ab itinere proposito hostem, urbem a propinquo flumine Hiberam 10 appellatam, opulentissimam ea tempestate regionis eius, oppugnare parant. quod ubi sensit Hasdrubal, pro ope 11 ferenda sociis pergit ire ipse ad urbem deditam nuper in fidem Romanorum oppugnandam. ita iam coepta obsidio 12 omissa ab Romanis est et in ipsum Hasdrubalem versum XXIX. Quinque milium intervallo castra distan-1 tia habuere paucos dies, nec sine levibus proeliis nec ut in aciem exirent; tandem uno eodemque die velut ex con- 2 posito utrimque signum pugnae propositum est, atque omnibus copiis in campum descensum est. triplex stetit 3 Romana acies: velitum pars inter antesignanos locata, pars post signa accepta, equites cornua cinxere. Hasdrubal 4

mediam aciem Hispanis firmat; in cornibus. dextro Poenos locat, laevo Afros mercennariorumque auxilia; equitum Numidas Poenorum peditibus, ceteros Afro pro cor 5 nibus apponit. nec omnes Numidae in dextro locati cornu. sed quibus desultorum in modum binos trahentibus equos inter acerrimam saepe pugnam in recentem equum ex fesso armatis transultare mos erat: tanta velocitas ipsis 6 tamque docile equorum genus est. cum hoc modo instructi starent, imperatorum utriusque partis haud ferme dispares spes erant: nam ne multum quidem aut numero aut genere militum hi aut illi praestabant; militibus longe 7 dispar animus erat. Romanis enim, quamquam procul a patria pugnarent, facile persuaserant duces pro Italia atque urbe Romana eos pugnare; itaque, velut quibus reditus in patriam eo discrimine pugnae verteretur, obstinaverant 8 animis vincere aut mori. minus pertinaces viros habebat altera acies, nam maxima pars Hispani erant, qui vinci 9 in Hispania quam victores in Italiam trahi malebant. primo igitur concursu, cum vix pila coniecta essent, rettulit pedem media acies, inferentibusque se magno impetu Roma-10 nis vertit terga. nihilo segnius in cornibus proelium fuit. hinc Poenus, hinc Afer urget, et velut in circumventos 11 proelio ancipiti pugnant. sed cum in medium tota iam coisset Romana acies, satis virium ad dimovenda hostium 12 cornua habuit: ita duo diversa proelia erant. Romani, ut qui pulsis iam ante mediis et numero et ro-13 bore virorum praestarent, haud dubie superant. magna vis hominum ibi occisa, et, nisi Hispani vixdum conserto proelio tam effuse fugissent, perpauci ex tota super-14 fuissent acie. equestris pugna nulla admodum fuit, quia, simul inclinatam mediam aciem Mauri Numidaeque viderunt, extemplo fuga effusa nuda cornua elephantis quo-15 que prae se actis deseruere. et Hasdrubal, usque ad ultimum eventum pugnae moratus, e media caede cum paucis 16 effugit. castra Romani cepere atque diripuere. ea pugna, si qua dubia in Hispania erant, Romanis adiunxit, Hasdrubalique non modo in Italiam traducendi exercitus, sed ne manendi quidem satis tuto in Hispania spem reliquerat.

quae posteaquam litteris Scipionum Romae volgata sunt, 17 non tam victoria quam prohibito Hasdrubalis in Italiam transitu laetabantur.

XXX. Dum haec in Hispania geruntur, Petelia in 1 Bruttiis aliquot post mensibus quam coepta oppugnari erat ab Himilcone praefecto Hannibalis expugnata est. multo sanguine ac volneribus ea Poenis victoria stetit, nec 2 ulla magis vis obsessos quam fames expugnavit. absumptis 3 enim frugum alimentis carnisque omnis generis quadrupedum suetae insuetaeque, postremo coriis herbisque et radicibus et corticibus teneris strictisque foliis vixere, nec 4 ante, quam vires ad standum in muris ferendaque arma deerant, expugnati sunt. recepta Petelia Poenus ad Con-5 sentiam copias traducit, quam minus pertinaciter defensam intra paucos dies in deditionem accepit. isdem ferme 6 diebus et Bruttiorum exercitus Crotonem, Graecam urbem. circumsedit, opulentam quondam armis virisque, tum iam adeo multis magnisque cladibus adflictam, ut omnis aetatis minus duo milia civium superessent. itaque urbe a 7 defensoribus vasta facile potiti hostes sunt; arx tantum retenta, in quam inter tumultum captae urbis e media caede quidam effugere. et Locrenses descivere ad Bruttios 8 Poenosque prodita multitudine a principibus. Regini tan- 9 tummodo regionis eius et in fide erga Romanos et potestatis suae ad ultimum manserunt.

In Siciliam quoque eadem inclinatio animorum pervenit, 10 et ne domus quidem Hieronis tota ab defectione abstinuit. namque Gelo, maximus stirpis contempta simul senectute 11 patris, simul post Cannensem cladem Romana societate ad Poenos defecit, movissetque in Sicilia res, nisi mors 12 adeo opportuna, ut patrem quoque suspicione aspergeret, armantem eum multitudinem sollicitantemque socios absumpsisset. haec eo anno in Italia, in Africa, in Sicilia, in Hispania vario eventu acta.

Exitu anni Q. Fabius Maximus a senatu postulavit, ut 13 aedem Veneris Erucinae, quam dictator vovisset, dedicare liceret. senatus decrevit, ut Ti. Sempronius consul de-14 signatus, cum primum honorem inisset, ad populum

ferret, ut Q. Fabium duumvirûm esse iuberent aedis de-15 dicandae causa. et M. Aemilio Lepido, qui bis consul augurque fuerat, filii tres, Lucius Marcus Quintus, ludos funebres per triduum et gladiatorum paria duo et viginti

16 [per triduum] in foro dederunt. aediles curules C. Laetorius et Ti. Sempronius Gracchus, consul designatus, qui in aedilitate magister equitum fuerat, ludos Roma-

17 nos fecerunt, qui per triduum instaurati sunt. plebei ludi aedilium M. Aureli Cottae et M. Claudi Marcelli ter instaurati.

18 Circumacto tertio anno Punici belli Ti. Sempronius consul idibus Martiis magistratum init. praetores Q. Fulvius Flaccus, qui antea bis consul censorque fuerat, urbanam, M. Valerius Laevinus peregrinam sortem in iuris dictione habuit; Ap. Claudius Pulcher Siciliam, Q. Mucius 19 Scaevola Sardiniam sortiti sunt. M. Marcello pro consule

19 Scaevola Sardiniam sortiti sunt. M. Marcello pro consule imperium esse populus iussit, quod post Cannensem cladem unus Romanorum imperatorum in Italia prospere

1 rem gessisset. XXXI. Senatus, quo die primum est in Capitolio consultus, decrevit, ut [quo] eo anno duplex tri-

2 butum imperaretur, simplex confestim exigeretur, ex quo stipendium praesens omnibus militibus daretur, praeter-

3 quam qui milites ad Cannas fuissent. de exercitibus ita decreverunt, ut duabus legionibus urbanis Ti. Sempronius consul Cales ad conveniendum diem ediceret; inde eae legiones in castra Claudiana supra Suessulam deducerentur.

4 quae ibi legiones essent — erant autem Cannensis maxime exercitus —, eas Appius Claudius Pulcher praetor in Siciliam traiceret, quaeque in Sicilia essent. Romam depor-

5 tarentur. ad exercitum, cui ad conveniendum Cales edicta dies erat, M. Claudius Marcellus missus, isque iussus in

6 castra Claudiana deducere urbanas legiones. ad veterem exercitum accipiendum deducendumque inde in Siciliam Ti. Maecilius Croto legatus ab Ap. Claudio est missus.

7 taciti primo expectaverant homines, uti consul comitia collegae creando haberet; deinde, ubi ablegatum velut de industria M. Marcellum viderunt, quem maxime consulem in eum annum ob egregie in praetura res gestas creari

volebant, fremitus in curia ortus. quod ubi sensit consul, 8 .. utrumque " inquit ,, e re publica fuit, patres conscripti, et M. Claudium ad permutandos exercitus in Campaniam proficisci, et comitia non prius edici, quam is inde confecto guod mandatum est, negotio revertisset, ut vos consulem, quem tempus rei publicae postularet, quem maxime voltis, haberetis." ita de comitiis, donec rediit 9 Marcellus, silentium fuit. interea duumviri creati sunt O. Fabius Maximus et T. Otacilius Crassus aedibus dedicandis, Menti Otacilius, Fabius Veneri Erucinae; utraque in Capitolio est, canali uno discretae. et de trecentis 10 equitibus Campanis, qui in Sicilia cum fide stipendiis emeritis Romam venerant, latum ad populum, ut cives Romani essent; item uti municipes Cumani essent pridie, quam populus Campanus a populo Romano defecisset. maxime, 11 ut hoc ferretur, moverat, quod, quorum hominum essent. scire se ipsi negabant, vetere patria relicta, in eam, in quam redierant, nondum adsciti, postquam Marcellus ab 12 exercitu redit, comitia consuli uni subrogando in locum L. Postumii edicuntur. creatur ingenti consensu Marcellus, 13 qui extemplo magistrum occiperet. cui ineunti consulatum cum tonuisset, vocati augures vitio creatum videri pronuntiaverunt; volgoque patres ita fama ferebant, quod tum primum duo plebei consules facti essent, id deis cordi non esse, in locum Marcelli, ubi is se magistratu abdica- 14 vit, suffectus Q. Fabius Maximus tertium.

Mare arsit eo anno; ad Sinuessam bos eculeum pe-15 perit; signa Lanuvi ad Iunonis Sospitae cruore manavere, lapidibusque circa id templum pluit. ob quem imbrem novemdiale, ut adsolet, sacrum fuit, ceteraque prodigia cum cura expiata.

XXXII. Consules exercitus inter sese diviserunt. Fa-1 bio exercitus Teani, cui M. Iunius dictator praefuerat, evenit, Sempronio volones, qui ibi erant, et sociorum viginti quinque milia; M. Valerio praetori legiones, quae ex 2 Sicilia redissent, decretae; M. Claudius pro consule ad eum exercitum, qui supra Suessulam Nolae praesideret, missus; praetores in Siciliam ac Sardiniam profecti. con-3

sules edixerunt, quotiens in senatum vocassent, uti senatores quibusque in senatu dicere sententiam liceret ad 4 portam Capenam convenirent. praetores, quorum iuris dictio erat, tribunalia ad piscinam publicam posuerunt; eo vadimonia fieri iusserunt, ibique eo anno ius dictum est.

Interim Carthaginem, unde Mago, frater Hannibalis, duodecim milia peditum, et mille quingentos equites, viginti elephantos, mille argenti talenta in Italiam transmissurus erat cum praesidio sexaginta navium longarum, 6 nuntius adfertur, in Hispania rem male gestam omnesque 7 ferme eius provinciae populos ad Romanos defecisse. erant qui Magonem cum classe ea copiisque omissa Italia in Hispaniam averterent, cum Sardiniae recipiendae repentina

8 spes adfulsit: parvum ibi exercitum Romanum esse; veterem praetorem inde A. Cornelium provinciae peritum de-

9 cedere, novum expectari; ad hoc fessos iam animos Sardorum esse diuturnitate imperi, et proximo iis anno acerbe atque avare imperatum, gravi tributo et conlatione iniqua frumenti pressos; nihil deesse aliud quam auctorem, ad

10 quem deficerent. haec clandestina legatio per principes missa erat maxime eam rem moliente Hampsicora, qui

11 tum auctoritate atque opibus longe primus erat. his nuntiis prope uno tempore turbati erectique Magonem cum

12 classe sua copiisque in Hispaniam mittunt, in Sardiniam Hasdrubalem deligunt ducem et tantum ferme copiarum quantum Magoni decernunt.

13 Et Romae consules transactis rebus, quae in urbe
14 agendae erant, movebant iam sese ad bellum. Ti. Sempronius militibus Sinuessam diem ad conveniendum edixit,
et Q. Fabius, consulto prius senatu, ut frumenta omnes
ex agris ante kal. Iunias primas in urbes munitas conve15 herent: qui non invexisset, eius se agrum populaturum,
servos sub hasta venditurum, villas incensurum. ne praetoribus quidem, qui ad ius dicendum creati erant, vacatio
16 a belli administratione data est. Valerium praetorem in
Apuliam ire placuit ad exercitum a Terentio accipiendum;

cum ex Sicilia legiones venissent, iis potissimum uti ad

regionis eius praesidium; Terentianum militem Tarentum mitti cum aliquo legatorum. et viginti quinque naves 17 datae, quibus oram maritimam inter Brundisium ac Tarentum tutari posset. par navium numerus Q. Fulvio 18 praetori urbano decretus ad suburbana litora tutanda. C. Terentio proconsuli negotium datum, ut in Piceno 19 agro conquisitionem militum haberet locisque his praesidio esset. et T. Otacilius Crassus, postquam aedem Men-20 tis in Capitolio dedicavit, in Siciliam cum imperio, qui classi praeesset, missus.

XXXIII. In hanc dimicationem duorum opulentissi-1 morum in terris populorum omnes reges gentesque animos intenderant, inter quos Philippus Macedonum rex 2 eo magis, quod propior Italiae ac mari tantum Ionio discretus erat. is ubi primum fama accepit Hannibalem Alpis transgressum, ut bello inter Romanum Poenumque 3 orto laetatus erat, ita, utrius populi mallet victoriam esse, incertis adhuc viribus fluctuatus animo fuerat. postquam 4 tertia iam pugna, tertia victoria cum Poenis erat, ad fortunam inclinavit legatosque ad Hannibalem misit; qui vitantes portus Brundisinum Tarentinumque, quia custodiis navium Romanarum tenebantur, ad Laciniae Iunonis templum in terram egressi sunt. inde per Apuliam pe-5 tentes Capuam media in praesidia Romana inlati sunt deductique ad Valerium Laevinum praetorem circa Luceriam castra habentem. ibi intrepide Xenophanes, lega-6 tionis princeps, a Philippo rege se missum ait ad amicitiam societatemque iungendam cum populo Romano; mandata habere ad consules ac senatum populumque Romanum. praetor inter defectiones veterum sociorum nova? societate tam clari regis laetus admodum hostes pro hospitibus comiter accepit. dat qui prosequantur, itinera 8 cum cura demonstrent, quae loca quosque saltus aut Romanus aut hostes teneant. Xenophanes per praesidia 9 Romana in Campaniam, inde qua proximum fuit in castra Hannibalis pervenit, foedusque cum eo atque amicitiam iungit legibus his, ut Philippus rex quam maxima classe 10 — ducentas autem naves videbatur effecturus — in Italiam

traiceret et vastaret maritimam oram, bellum pro parte 11 sua terra marique gereret; ubi debellatum esset, Italia omnis cum ipsa urbe Roma Carthaginiensium atque Hanni-

12 balis esset, praedaque omnis Hannibali cederet; perdomita Italia navigarent in Graeciam bellumque, cum quibus regi placeret, gererent; quae civitates continentis quaeque insulae ad Macedoniam vergunt, eae Philippi regnique eius essent.

1 XXXIV. In has ferme leges inter Poenum ducem le2 gatosque Macedonum ictum foedus; missique cum iis ad
regis ipsius firmandam fidem legati, Gisgo et Bostar et
Mago, eodem ad Iunonis Laciniae, ubi navis occulta in
3 statione erat, perveniunt. inde profecti cum altum tenerent, conspecti e classe Romana sunt, quae praesidio erat

4 Calabriae litoribus. Valerius Flaccus cercyros ad persequendam retrahendamque navem cum misisset, primo fugere regii conati; deinde, ubi celeritate vinci senserunt.

5 tradunt se Romanis, et ad praefectum classis adducti, cum quaereret, qui et unde et quo tenderent cursum, Xenophanes primo satis iam semel felix mendacium struere, a Philippo se ad Romanos missum ad M. Valerium, ad quem unum iter tutum fuerit, pervenisse, Campaniam superare

6 nequisse saeptam hostium praesidiis. deinde ut Punicus cultus habitusque suspectos legatos fecit Hannibalis, inter-

7 rogatosque sermo prodidit, tum comitibus eorum seductis ac metu territis litterae quoque ab Hannibale ad Philippum inventae et pacta inter regem Macedonum Poenumque 8 ducem quibus satis cognitis ontimum visum est captivos

8 ducem. quibus satis cognitis optimum visum est captivos comitesque eorum Romam ad senatum aut ad consules,

9 ubicumque essent, quam primum deportare. ad id celerrimae quinque naves delectae, ac L. Valerius Antias, qui praeesset, missus, eique mandatum, ut in omnis navis legatos separatim custodiendos divideret daretque operam, ne quod lis conloquium inter se neve quae communicatio consilii esset.

10 Per idem tempus Romae cum A. Cornelius Mammula ex Sardinia provincia decedens rettulisset, qui status rerum 11 in insula esset: bellum ac defectionem omnis spectare,

Q. Mucium, qui successisset sibi, gravitate caeli aquarum. que advenientem exceptum, non tam in periculosum quam longum morbum inplicitum, diu ad belli munia sustinenda inutilem fore, exercitumque ibi ut satis firmum pacatae 12 provinciae praesidem esse, ita imparem bello, quod motum iri videretur, decreverunt patres, ut Q. Fulvius Flaccus 13 quinque milia peditum, quadringentos equites scriberet eamque legionem primo quoque tempore in Sardiniam traiciendam curaret, mitteretque cum imperio quem ipsi 14 videretur, qui rem gereret, quoad Mucius convaluisset. ad 15 eam rem missus est T. Manlius Torquatus, qui bis consul et censor fuerat subegeratque in consulatu Sardos. sub 16 idem fere tempus et a Carthagine in Sardiniam classis missa duce Hasdrubale, cui Calvo cognomen erat, foeda tempestate vexata ad Balearis insulas deicitur, ibique — 17 adeo non armamenta modo, sed etiam alvei navium quassati erant — subductae naves dum reficiuntur, aliquantum temporis triverunt.

XXXV. In Italia cum post Cannensem pugnam, fra- 1 ctis partis alterius viribus, alterius mollitis animis segnius bellum esset, Campani per se adorti sunt rem Cumanam 2 suae dicionis facere, primo sollicitantes, ut ab Romanis deficerent; ubi id parum processit, dolum ad capiendos eos conparant. erat Campanis omnibus statum sacrificium 3 ad Hamas. eo senatum Campanum venturum certiores Cumanos fecerunt petieruntque, ut et Cumanus eo senatus veniret ad consultandum communiter, ut eosdem uterque populus socios hostesque haberet: praesidium ibi 4 armatum se habituros, ne quid ab Romano Poenove periculi esset. Cumani, quamquam suspecta fpaus erat, nihil abnuere, ita tegi fallax consilium posse rati, interim 5 Ti. Sempronius consul Romanus Sinuessae, quo ad conveniendum diem edixerat, exercitu lustrato transgressus Volturnum flumen circa Liternum posuit castra. ibi quia 6 otiosa stativa erant, crebro decurrere milites cogebat, ut tirones — ea maxima pars volonum erant — adsuescerent signa segui et in acie agnoscere ordines suos. inter quae 7 maxima erat cura duci, itaque legatis tribunisque prae-

ceperat, ne qua exprobratio cuiquam veteris fortunae discordiam inter ordines sereret; vetus miles tironi, liber vo-8 loni sese exaequari sineret; omnis satis honestos generososque ducerent, quibus arma sua signaque populus Romanus commisisset; quae fortuna coegisset ita fieri, eandem co-9 gere tueri factum. ea non maiore cura praecepta ab ducibus sunt quam a militibus observata, brevique tanta concordia coaluerant omnium animi, ut prope in oblivionem 10 veniret, qua ex condicione quisque esset miles factus. haec agenti Graccho legati Cumani nuntiarunt, quae a Campanis legatio paucos ante dies venisset, et quid iis ipsi respon-11 dissent: triduo post eum diem festum esse; non senatum solum omnem ibi futurum, sed castra etiam et exercitum 12 Campanum. Gracchus iussis Cumanis omnia ex agris in urbem convehere et manere intra muros, ipse pridie, quam statum sacrificium Campanis esset. Cumas movet castra. 13 Hamae inde tria milia passuum absunt. iam Campani eo frequentes ex conposito convenerant, nec procul inde in occulto. Marius Alfius medix tuticus — is summus magi-

stratus erat Campanis — cum quattuordecim milibus arma-14 torum habebat castra, sacrificio adparando et inter id instruendae fraudi aliquanto intentior quam muniendis ca-15 stris aut ulli militari operi. Itriduum sacrificatum ad Ha-

5 stris aut uih militari operi. [triduum sacrificatum ad Hamas.] nocturnum erat sacrum, ita ut ante mediam no-

16 ctem conpleretur. huic Gracchus insidiandum tempori ratus, custodibus ad portas positis, ne quis enuntiare posset coepta, et ante decumam diei horam coactis mili-

17 tibus corpora curare somnoque operam dare, ut primis tenebris convenire ad signum possent, vigilia ferme prima tolli iussit signa, silentique profectus agmine cum ad Ha-

18 mas media nocte pervenisset, castra Campana ut in pervigilio neglecta simul omnibus portis invadit; alios somno stratos, alios perpetrato sacro inermis redeuntis obtruncat.

19 hominum eo tumultu nocturno caesa plus duo milia cum ipso duce Mario Alfio, capti \*\* et signa militaria quattuor et triginta.

1 XXXVI. Gracchus minus centum militum iactura castris hostium potitus Cumas se propere recepit, ab Hanni-

bale metuens qui super Capuam in Tifatis habebat castra. nec eum provida futuri fefellit opinio: nam simul Capuam 2 ea clades est nuntiata, ratus Hannibal ab re bene gesta insolenter laetum exercitum tironum magna ex parte servorumque spoliantem victos praedasque agentem ad Hamas se inventurum, citatum agmen praeter Capuam rapit, ob- 3 viosque ex fuga Campanorum dato praesidio Capuam duci, saucios vehiculis portari iubet. ipse Hamis vacua ab ho- 4 stibus castra nec quicquam praeter recentis vestigia caedis strataque passim corpora sociorum invenit. auctores erant 5 quidam, ut protinus inde Cumas duceret urbemque oppugnaret. id quamquam haud modice Hannibal cupiebat, 6 ut, quia Neapolim non potuerat. Cumas saltem maritimam urbem haberet, tamen, quia praeter arma nihil secum miles raptim acto agmine extulerat, retro in castra super Tifata se recepit. inde fatigatus Campanorum precibus se- 7 quenti die cum omni apparatu oppugnandae urbis Cumas redit, perpopulatoque agro Cumano mille passus ab urbe castra locat, cum Gracchus magis verecundia in tali ne-8 cessitate deserendi socios inplorantis fidem suam populique Romani substitisset quam satis fidens exercitul. alter consul Fabius, qui ad Cales castra habebat, Volturnum flumen traducere audebat exercitum, occupatus primo 10 auspiciis repetendis, dein prodigiis, quae alia super alia nuntiabantur, expiantique ea haud facile litari haruspices respondebant.

XXXVII. Eae causae cum Fabium tenerent, Sempro-1 nius in obsidione erat, et iam operibus oppugnabatur. ad-2 versus ligneam ingentem admotam urbi aliam turrem ex ipso muro excitavit consul Romanus, aliquanto altiorem, quia muro satis per se alto subiectis validis sublicis pro solo usus erat. inde primum saxis sudibusque et ceteris 3 missilibus propugnatores moenia atque urbem tuebantur; postremo, ubi promovendo adiunctam muro viderunt tur-4 rem, facibus ardentibus plurimum simul ignem coniecerunt. quo incendio trepida armatorum multitudo cum de 5 turre sese praecipitaret, eruptio ex oppido simul duabus portis stationes hostium fudit fugavitque in castra, we so

6 die obsesso quam obsidenti similior esset Poenus. ad mille trecenti Carthaginiensium caesi et undesexaginta vivi capti, qui circa muros et in stationibus solute ac neglegenter agentes, cum nihil minus quam eruptionem timuissent,
7 ex inproviso oppressi fuerant. Gracchus, priusquam se hostes ab repentino pavore colligerent, receptui signum
8 dedit ac suos intra muros recepit. postero die Hannibal, laetum secunda re consulem iusto proelio ratus certaturum,
9 aciem inter castra atque urbem instruxit. ceterum, postquam neminem moveri ab solita custodia urbis vidit nec committi quicquam temerariae spei, ad Tifata redit in-

fecta re.

10 Quibus diebus Cumae liberatae sunt obsidione, isdem diebus et in Lucanis ad Grumentum Ti. Sempronius, cui Longo cognomen erat, cum Hannone Poeno prospere 11 pugnat. supra duo milia hominum occidit, et ducentos octoginta milites amisit; signa militaria ad quadraginta unum cepit. pulsus finibus Lucanis Hanno retro in Brut12 tios sese recepit. et ex Hirpinis oppida tria, quae a populo Romano defecerant, vi recepta per M. Valerium praetorem, Vercellium Vescellium Sicilinum, et auctores defectionis securi percussi. supra quinque milia captivorum sub hasta 13 venierunt; praeda alia militi concessa exercitusque Luceriam reductus.

1 XXXVIII. Dum haec in Lucanis atque in Hirpinis geruntur, quinque naves, quae Macedonum atque Poenorum captos legatos Romam portabant, ab supero mari ad 2 inferum circumvectae prope omnem Italiae oram, cum praeter Cumas velis ferrentur, neque hostium an sociorum essent satis sciretur, Gracchus obviam ex classe sua naves 8 misit. cum percunctando in vicem cognitum esset consulem Cumis esse, naves Cumas adpulsae captivique ad 4 consulem deducti et litterae datae. consul litteris Philippi atque Hannibalis perlectis consignata omnia ad senatum 5 itinere terrestri misit, navibus devehi legatos iussit. cum eodem fere die litterae legatique Romam venissent, et percunctatione facta dicta cum scriptis congruerent, primo gravis cura patres incessit cernentes, quanta vix tole-

rantibus Punicum bellum Macedonici belli moles instaret. cui tamen adeo non succubuerunt, ut extemplo agitaretur, 6 quem ad modum ultro inferendo bello averterent ab Italia hostem, captivis in vincula condi iussis comitibusque eo- 7 rum sub hasta venditis ad naves viginti quinque, quibus P. Valerius Flaccus praesectus praeerat, viginti quinque parari alias decernunt. his conparatis deductisque et addi- 8 tis quinque navibus, quae advexerant captivos legatos. triginta naves ab Ostia Tarentum profectae, iussusque 9 P. Valerius militibus Varronianis, quibus L. Apustius legatus Tarenti praeerat, in naves înpositis quinquaginta guingue navium classe non tueri modo Italiae oram, sed explorare de Macedonico bello. si congruentia litteris le- 10 gatorumque indiciis Philippi consilia essent, ut M. Valerium praetorem litteris certiorem faceret, isque L. Apustio 11 legato exercitui praeposito Tarentum ad classem profectus primo quoque tempore in Macedoniam transmitteret daret que operam, ut Philippum in regno contineret. pecunia 12 ad classem tuendam bellumque Macedonicum ea decreta est, quae Ap. Claudio in Siciliam missa erat, ut redderetur Hieroni regi; haec per L. Antistium legatum Tarentum est devecta, simul ab Hierone missa ducenta milia modium 13 tritici et hordei centum.

XXXIX. Dum haec Romani parant aguntque, ad Phi-1 Eppum captiva navis una ex iis, quae Romam missae erant, ex cursu refugit; inde scitum legatos cum litteris captos. itaque ignarus rex, quae cum Hannibale legatis 2 suis convenissent, quaeque legati eius ad se adlaturi fuissent, legationem aliam cum eisdem mandatis mittit. le-3 gati ad Hannibalem missi Heraclitus, cui Scotino cognomen erat, et Crito Boeotius et Sositheus Magnes. hi prospere tulerunt ac retulerunt mandata. sed prius se aestas cir-4 cumegit, quam movere ac moliri quicquam rex posset: tantum navis una capta cum legatis momenti fecit ad dilationem inminentis Romanis belli.

Et circa Capuam, transgresso Volturnum Fabio post 5 expiata tandem prodigia, ambo consules rem gerebant. Combulteriam et Trebulam et Austiculam urbes, quae ad 6

Poenum defecerant, Fabius vi cepit; praesidiaque in his Ilannibalis Campanique permulti capti. et Nolae sicut priore anno senatus Romanorum, plebs Hannibalis erat, consiliaque occulta de caede principum et proditione urbis 8 inibantur. quibus ne incepta procederent, inter Capuam castraque Hannibalis, quae in Tifatis erant, traducto exercitu Fabius super Suessulam in castris Claudianis consedit inde M. Marcellum propraetorem cum iis copiis, quas habebat. Nolam in praesidium misit

bebat, Nolam in praesidium misit. XL. Et in Sardinia res per T. Manlium praetorem administrari coeptae, quae omissae erant, postquam Q. 2 Mucius praetor gravi morbo est inplicitus. Manlius navibus longis ad Caralis subductis navalibusque sociis armatis, ut terra rem gereret, et a praetore exercitu acceptoduo et viginti milia peditum, mille ducentos equites con-3 fecit. cum his equitum peditumque copiis profectus in agrum hostium haud procul ab Hampsicorae castris castra posuit. Hampsicora tum forte profectus erat in Pellitos Sardos ad iuventutem armandam, qua copias augeret; 4 filius nomine Hostis castris praeerat. is adolescentia ferox temere proelio inito fusus fugatusque. ad tria milia Sar-5 dorum eo proelio caesa, octingenti ferme vivi capti; alius exercitus primo per agros silvasque fuga palatus, dein, quo ducem fugisse fama erat, ad urbem nomine Cornum, 6 caput eius regionis, confugit. debellatumque eo proelio in Sardinia esset, ni classis Punica cum duce Hasdrubale, quae tempestate deiecta ad Baliaris erat, in tempore ad 7 spem rebellandi advenisset. Manlius post famam adpulsae Punicae classis Caralis se recepit: ea occasio Hampsicorae 8 data est Poeno se jungendi. Hasdrubal, copiis in terram expositis ex classe remissa Carthaginem duce Hampsicora ad sociorum populi Romani agrum populandum profectus, Caralis perventurus erat, ni Manlius obvio exercitu ab 9 effusa eum populatione continuisset. primo castra castris modico intervallo sunt obiecta; deinde per procursationes levia certamina vario eventu inita, postremo descensum in aciem, signis conlatis iusto proelio per quattuor horas 10 pugnatum. diu pugnam ancipitem Poeni, Sardis facile vinci

adsuetis, fecerunt: postremo et ipsi, cum omnia circa strage ac fuga Sardorum repleta essent, fusi, ceterum 11 terga dantes circumducto cornu, quo pepulerat Sardos, inclusit Romanus. caedes inde magis quam pugna fuit. duodecim milia hostium caesa Sardorum simul Poenorum-12 que, ferme tria milia et septingenti capti et signa militaria septem et viginti. XLI. Ante omnia claram et me- 2 morabilem pugnam fecit Hasdrubal imperator captus et Hanno et Mago nobiles Carthaginienses, Mago ex gente 1 Barcina, propingua cognatione Hannibali junctus, Hanno auctor rebellionis Sardis bellique eius haud dubie concitor. nec Sardorum duces minus nobilem eam pugnam cladibus 3 suis fecerunt: nam et filius Hampsicorae Hostis in acie 4 cecidit, et Hampsicora cum paucis equitibus fugiens, ut super adflictas res necem quoque filii audivit, nocte, ne cuius interventus coepta inpediret, mortem sibi conscivit. ceteris urbs Cornus eadem, quae ante, fugae receptacu-5 lum fuit; quam Manlius victore exercitu adgressus intra dies paucos recepit. deinde aliae quoque civitates, quae 6 ad Hampsicoram Poenosque defecerant, obsidibus datis dediderunt sese; quibus stipendio frumentoque imperato pro cuiusque aut viribus aut delicto Caralis exercitum reduxit. ibi navibus longis deductis inpositoque, quem se- 7 cum advexerat, milite Romam navigat Sardiniamque perdomitam nuntiat patribus, et stipendium quaestoribus, frumentum aedilibus, captivos Q. Fulvio praetori tradit.

Per idem tempus T. Otacilius praetor ab Lilybaeo 8 classi in Africam transvectus depopulatusque agrum Carthaginiensem cum Sardiniam inde peteret, quo fama erat 9 Hasdrubalem a Baliaribus nuper traiecisse, classi Africam repetenti occurrit, levique certamine in alto commisso septem inde naves cum sociis navalibus cepit. ceteras metus haud secus quam tempestas passim disiecit.

Per eosdem forte dies et Bomilcar cum militibus ad 10 supplementum Carthagine missis elephantisque et commeatu Locros accessit. quem ut incautum opprimeret, 11 Ap. Claudius per simulationem provinciae circumeundae Messanam raptim exercitu ducto vento aestuque suo

12 Locros traiecit. iam inde Bomilcar ad Hannonem in Bruttios profectus erat, et Locrenses portas Romanis clauserunt. Appius magno conatu nulla re gesta Messanam repetit.

Eadem aestate Marcellus ab Nola, quam praesidio obtinebat, crebras excursiones in agrum Hirpinum et Sam-14 nites Caudinos fecit, adeoque omnia ferro atque igni vastavit, ut antiquarum cladium Samnio memoriam reno-1 varet. XLII. Itaque extemplo legati ad Hannibalem missi 2 simul ex utraque gente ita Poenum adlocuti sunt: ..hostes populi Romani, Hannibal, fuimus primum per nos ipsi, 3 quoad nostra arma, nostrae vires nos tutari poterant. postquam his parum fidebamus, Pyrrho regi nos adiunximus; a quo relicti pacem necessariam accepimus, fuimusque in ea per annos prope quinquaginta ad id tempus, quo tu in 4 Italiam venisti. tua nos non magis virtus fortunaque quam unica comitas ac benignitas erga cives nostros, quos captos nobis remisisti, ita conciliavit tibi, ut te salvo atque incolumi amico non modo populum Romanum, sed ne 5 deos quidem iratos, si fas est dici, timeremus, at hercule non solum incolumi et victore, sed praesente te, cum ploratum prope coniugum ac liberorum nostrorum exaudire et flagrantia tecta posses conspicere, ita sumus aliquotiens hac aestate devastati, ut M. Marcellus, non Hannibal vicisse ad Cannas videatur, glorienturque Romani te, ad unum modo ictum vigentem, velut aculeo emisso torpere. 6 per annos centum cum populo Romano bellum gessimus nullo externo adiuti nec duce nec exercitu, nisi quod per biennium Pyrrhus nostro magis milite suas auxit vires, 7 quam suis viribus nos defendit. non ego secundis rebus nostris gloriabor, duos consules ac duos consulares exercitus ab nobis sub iugum missos, et si qua alia aut laeta 8 aut gloriosa nobis evenerunt. quae aspera adversaque tunc acciderunt, minore indignatione referre possumus, quam I quae hodie eveniunt. magni dictatores cum magistris equitum, bini consules cum binis consularibus exercitibus ingrediebantur finis nostros; ante explorato et subsidiis 10 positis et sub signis ad populandum ducebant: nunc propraetoris unius et parvi ad tuendam Nolam praesidii praeda sumus; iam ne manipulatim quidem, sed latronum modo percursant totis finibus nostris neglegentius, quam si in Romano vagarentur agro. causa autem haec est, quod 11 neque tu defendis et nostra iuventus, quae, si domi esset, tutaretur, omnis sub signis militat tuis. nec te nec exer-12 citum tuum norim, nisi, a quo tot acies Romanas fusas stratasque esse sciam, ei facile esse dicam opprimere populatores nostros vagos sine signis palatos, quo quemque trahit quamvis vana praedae spes. Numidarum paucorum 13 illi quidem praeda erunt, praesidiumque simul nobis et Nolae ademeris, si modo, quos ut socios haberes dignos duxisti, haud indignos iudicas, quos in fidem receptos tuearis."

XLIII. Ad ea Hannibal respondit, omnia simul facere 1 Hirpinos Samnitesque: et indicare clades suas et petere praesidium et queri indefensos se neglectosque. indican- 2 dum autem primum fuisse, dein petendum praesidium, postremo, ni inpetraretur, tum denique querendum frustra opem inploratam. exercitum sese non in agrum Hir- 3 pinum Samnitemve, ne et ipse oneri esset, sed in proxima loca sociorum populi Romani adducturum. iis populandis et militem suum repleturum se et metu procul ab iis submoturum hostis. quod ad bellum Romanum adtineret, si 4 Trasumenni quam Trebiae, si Cannarum quam Trasumenni pugna nobilior esset, Cannarum se quoque memoriam obscuram maiore et clariore victoria facturum. cum 5 hoc responso muneribusque amplis legatos dimisit; ipse praesidio modico relicto in Tifatis profectus cetero exercitu ire Nolam pergit. eodem Hanno ex Bruttis cum sup- 6 plemento Carthagine advecto atque elephantis venit. castris haud procul positis longe alia omnia inquirenti conperta sunt, quam quae a legatis sociorum audierat. nihil enim 7 Marcellus ita egerat, ut aut fortunae aut temere hosti commissum dici posset: explorato cum firmisque praesidiis tuto receptu praedatum ierat, omniaque velut adversus praesentem Hannibalem cauta provisaque fuerant. tum, 8 ubi sensit hostem adventare, copias intra moenia tenuit;

per muros inambulare senatores Nolanos iussit et omnia 9 circa explorare, quae apud hostes fierent. ex his Hanno. cum ad murum successisset. Herennium Bassum et Herium Pettium ad conloquium evocatos permissuque Marcelli 10 egressos per interpretem adloquitur. Hannibalis virtutem fortunamque extollit; populi Romani obterit ut senescen-11 tem cum viribus maiestatem. quae si paria essent, ut quondam fuissent, tamen expertis, quam grave Romanum imperium sociis, quanta indulgentia Hannibalis etiam in captivos omnis Italici nominis fuisset, Punicam Romanae 12 societatem atque amicitiam praeoptandam esse. si ambo consules cum suis exercitibus ad Nolam essent, tamen nop magis pares Hannibali futuros, quam ad Cannas fuissent, nedum praetor unus cum paucis et novis militibus Nolam 13 tutari possit. ipsorum quam Hannibalis interesse, capta an tradita Nola poteretur: potiturum enim, ut Capua Nuceriaque potitus esset; sed quid inter Capuae ac Nuceriae fortunam interesset, ipsos prope in medio sitos Nolanos 14 scire. nolle ominari, quae captae urbi casura forent, et potius spondere, si Marcellum cum praesidio ac Nolam tradidissent, neminem alium quam ipsos legem, qua in societatem amicitiamque Hannibalis venirent, dicturum. 1 XLIV. Ad ea Herennius Bassus respondit, multos annos iam inter Romanum Nolanumque populum amicitiam esse, cuius neutros ad eam diem paenitere, et sibi, si cum fortuna mutanda fides fuerit, sero iam esse mutare 2 eam. an dedituris se Hannibali fuisse accersendum Romanorum praesidium? cum iis, qui ad sese tuendos venissent, omnia sibi et esse consociata et ad ultimum fore. Hoc conloquium abstulit spem Hannibali per proditionem recipiendae Nolae; itaque corona oppidum circum-4 dedit, ut simul ab omni parte moenia adgrederetur. quem ut successisse muris Marcellus vidit, instructa intra portam acie cum magno tumultu erupit. aliquot primo impetu perculsi caesique sunt, dein concursu ad pugnantis facto aequatisque viribus atrox esse coepit pugna; memorabilisque inter paucas fuisset, ni ingentibus procellis effusus 5 imber diremisset pugnantis. eo die commisso modico

certamine atque inritatis animis in urbem Romani. Poeni in castra receperunt sese: nam Poenorum prima eruptione perculsi ceciderunt haud plus quam trecenti, Romani quinquaginta. imber continens per noctem totam 6 usque ad horam tertiam diei insequentis tenult; itaque quamquam utraque pars avidi certaminis erant, eo die tenuerunt sese tamen munimentis. tertio die Hannibal partem copiarum praedatum in agrum Nolanum misit. quod ubi animadvertit Marcellus, extemplo in aciem copias 7 eduxit: neque Hannibal detractavit. mille fere passuum ınter urbem erant castraque: eo spatio — et sunt omnia campi circa Nolam — concurrerunt, clamor ex parte utra- 8 que sublatus proximos ex cohortibus iis, quae in agros praedatum exierant, ad proelium iam commissum revocavit. et Nolani aciem Romanam auxerunt, quos conlauda- 9 tos Marcellus in subsidiis stare et saucios ex acie efferre iussit, pugna abstinere, ni ab se signum accepissent.

XLV. Proelium erat anceps: summa vi et duces hor-1 tabantur et milites pugnabant. Marcellus victis ante diem tertium, fugatis ante paucos dies a Cumis, pulsis priore anno ab Nola [ab] eodem se duce milite alio. instare iubet. non omnis esse in acie, praedantis vagari in agro; 2 et qui pugnent marcere Campana luxuria, vino et scortis omnibusque lustris per totam hiemem confectos, abisse 3 illam vim vigoremque, dilapsa esse robora corporum animorumque, quibus Pyrenaei Alpiumque superata sint iuga. reliquias illorum virorum vix arma membraque sustinentis pugnare. Capuam Hannibali Cannas fuisse. ibi virtutem 4 bellicam, ibi militarem disciplinam, ibi praeteriti temporis famam, ibi spem futuri extinctam. cum haec exprobrando 5 hosti Marcellus suorum militum animos erigeret, Hannibal multo gravioribus probris increpabat: arma signaque 6 eadem se noscere, quae ad Trebiam Trasumennumque. postremo ad Cannas viderit habueritque; militem alium profecto se in hiberna Capuam duxisse, alium inde eduxisse. "legatumne Romanum et legionis unius atque alae 7 magno certamine vix toleratis pugnam, quos binae acies consulares numquem sustinuerunt? Marcellus tirone milite & ac Nolanis subsidiis inultus nos iam iterum lacessit? ubi ille miles meus est, qui erepto ex equo C. Flaminio consuli caput abstulit? ubi, qui L. Paulum ad Cannas occidit? 9 ferrum nunc hebet? an dextrae torpent? an quid prodigi est aliud? qui pauci plures vincere soliti estis, nunc paucis plures vix restatis? Romam vos expugnaturos, si quis 10 duceret, fortes lingua iactabatis: en minor res est; hic experiri vim virtutemque volo. expugnate Nolam, campestrem urbem, non flumine, non mari saeptam. hinc vos

ex tam opulenta urbe praeda spoliisque onustos vel ducam quo voletis, vel sequar." XLVI. Nec bene nec male dicta profuerunt ad con 2 firmandos animos. cum omni parte pellerentur, Romanis que crescerent animi non duce solum adhortante, sed Nolanis etiam per clamorem, favoris indicem, accendentibus ardorem pugnae, terga Poeni dederunt atque in ca-3 stra conpulsi sunt. quae oppugnare cupientis milites Romanos Marcellus Nolam reduxit cum magno gaudio et gratulatione etiam plebis, quae ante inclination ad Poenos fuerat. 4 hostium plus quinque milia caesa eo die, vivi capti sexcenti et signa militaria undeviginti et duo elephanti, quattuor in 5 acie occisi; Romanorum minus mille interfecti. posterum diem indutiis tacitis sepeliendo utrimque caesos in acie consumpserunt. spolia hostium Marcellus, Vulcano votum, 6 cremavit. tertio post die - ob iram credo aliquam aut spem liberalioris militiae — ducenti septuaginta duo equites, mixti Numidae et Hispani, ad Marcellum transfugerunt. eorum forti fidelique opera in eo bello usi sunt saepe Ro-7 mani. ager Hispanis in Hispania et Numidis in Africa post 8 bellum virtutis causa datus est. Hannibal ab Nola remisso in Bruttios Hannone cum quibus venerat copiis ipse Apuliae hiberna petit, circaque Arpos consedit.

Q. Fabius ut profectum in Apuliam Hannibalem audivit, frumento ab Nola Neapolique in ea castra convecto, quae super Suessulam erant, munimentisque firmatis et praesidio, quod per hiberna ad obtinendum locum satis esset, 10 relicto ipse Capuam propius movit castra, agrumque Cam-

panum ferro ignique est depopulatus, donec coacti sunt

Campani, nihil admodum viribus suis fidentes, egredi portis et castra ante urbem in aperto communire. sex milia 11 armatorum habebant, peditem inbellem, equitatu plus poterant: itaque equestribus proeliis lacessebant hostem. in- 12 ter multos nobiles equites Campanos Cerrinus Vibellius erat, cognomine Taurea. civis indidem erat, longe omnium Campanorum fortissimus eques, adeo ut, cum apud Romanos militaret, unus eum Romanus Claudius Asellus gloria equestri aequaret. hunc Taurea, cum diu perlu-13 strans oculis obequitasset hostium turmis, tandem silentio facto, ubi esset Claudius Asellus quaesivit, et. quoniam 14 verbis secum de virtute ambigere solitus esset, cur non ferro decerneret daretque opima spolia victus aut victor cape-XLVII. Haec ubi Asello sunt nuntiata in castra. id 1 modo moratus, ut consulem percunctaretur, liceretne extra ordinem in provocantem hostem pugnare, permissu eius arma extemplo cepit, provectusque ante stationes equo 2 Tauream nomine conpellavit congredique, ubi vellet, iussit. iam Romani ad spectaculum pugnae eius frequentes exi-3 erant, et Campani non vallum modo castrorum, sed moenia etiam urbis prospectantes repleverant. cum iam ante 4 ferocibus dictis rem nobilitassent, infestis hastis concitarunt equos; dein libero spatio inter se ludificantes sine vulnere pugnam extrahebant. tum Campanus Romano "equo- 5 rum" inquit .. hoc, non equitum erit certamen, nisi e campo in cavam hanc viam demittimus equos; ibi nullo ad evagandum spatio comminus conserentur manus." dicto prope 6 citius equum in viam Claudius deiecit; Taurea verbis ferocior quam re "minime, sis" inquit, "cantherium in fossam." quae vox in rusticum inde proverbium proditast. 7 Claudius, cum ea via longe perequitasset, [quia], nullo obvio hoste in campum rursus evectus increpans ignaviam hostis cum magno gaudio et gratulatione victor in castra redit. huic pugnae equestri rem, quam vera sit, communis 8 [certe] existimatio est, mirabilem certe adiciunt quidam annales: cum refugientem ad urbem Tauream Claudius sequeretur, patenti hostium portae invectum per alteram stupentibus miraculo hostibus intactum evasisse.

1 XLVIII. Quieta inde stativa fuere, ac retro etiam consul movit castra, ut sementem Campani facerent, nec ante violavit agrum Campanum, quam iam altae in sege2 tibus herbae pabulum praebere poterant. id convexit in Claudiana castra super Suessulam, ibique hiberna aedificavit. M. Claudio proconsuli imperavit, ut retento Nolae necessario ad tuendam urbem praesidio ceteros milites dimitteret Romam, ne oneri sociis et sumptui rei publicae essent. et Ti. Gracchus a Cumis Luceriam in Apuliam legiones cum duxisset, M. Valerium inde praetorem Brundisium cum eo, quem Luceriae habuerat, exercitu misit, tuerique oram agri Sallentini et providere quod ad Phi-

tuerique oram agri Sallentini et providere quod ad Philippum bellumque Macedonicum adtineret iussit.

Exitu aestatis eius, qua haec gesta perscripsimus, litterae a P. et Cn. Scipionibus venerunt, quantas quamque prosperas in Hispania res gessissent: sed pecuniam in stipendium vestimentaque et frumentum exercitui et sociis navalibus omnia deesse. quod ad stipendium adtineat, si aerarium inops sit, se aliquam rationem inituros, quo modo ab Hispanis sumant; cetera utique ab Roma mittenda esse, nec aliter aut exercitum aut provinciam 6 teneri posse. litteris recitatis nemo omnium erat, quin et

vera scribi et postulari aequa fateretur; sed occurrebat animis, quantos exercitus terrestris navalisque tuerentur, quantaque nova classis mox paranda esset, si bellum Ma-7 cedonicum moveretur: Siciliam ac Sardiniam, quae ante

bellum vectigales fuissent, vix praesides provinciarum ex-8 ercitus alere. tributo sumptus suppeditari; tum ipsum tributum conferentium numerum tantis exercituum stragibus et ad Trasumennum lacum et ad Cannas inminu-

tum; qui superessent pauci, si multiplici gravarentur sti-9 pendio, alia perituros peste: itaque nisi tide staret, re 10 publica, opibus non staturam. prodeundum in contionem

Fulvio praetori esse, indicandas populo publicas necessitates cohortandosque, qui redempturis auxissent patrimonia, ut rei publicae, ex qua crevissent, tempus commo-11 darent conducerentque ea lege praebenda, quae ad exer-

11 darent conducerentque ea lege praebenda, quae ad exercitum Hispaniensem opus essent, ut, cum pecunia in aerario esset, iis primis solveretur. haec praetor in contione edi-12 xit, quoque die vestimenta frumentum Hispaniensi exercitui praebenda quaeque alia opus essent navalibus sociis esset locaturus

XLIX. Ubi ea dies venit, ad conducendum tres socie-1 tates aderant hominum undeviginti, quorum duo postulata fuere, unum, ut militia vacarent, dum in eo publico essent, 2 alterum, ut, quae in naves inposuissent, ab hostium tempestatisque vi publico periculo essent. utroque inpetrato 3 conduxerunt, privataque pecunia res publica administratast. ii mores eaque caritas patriae per omnes ordines velut tenore uno pertinebat. quem ad modum conducta om-4 nia magno animo sunt, sic summa fide praebita, nec quicquam parcius militibus datum quam si ex opulento aerario, ut quondam, alerentur.

Cum hi commeatus venerunt, Iliturgi oppidum ab Has-5 drubale ac Magone et Hannibale Bomilcaris filio ob defectionem ad Romanos oppugnabatur. inter haec trina ca-6 stra hostium Scipiones cum in urbem sociorum magno certamine ac strage obsistentium pervenissent, frumentum, cuius inopia erat, advexerunt; cohortatique oppidanos, ut 7 eodem animo moenia tutarentur, quo pro se pugnantem Romanum exercitum vidissent, ad castra maxima oppugnanda, quibus Hasdrubal praeerat, ducunt. eodem et 8 duo duces et duo exercitus Carthaginiensium, ibi rem summam agi cernentes, convenerunt. itaque eruptione e 9 castris pugnatum est. sexaginta hostium milia eo die in pugna fuerunt, sedecim circa a Romanis: tamen adeo haud 10 dubia victoria fuit, ut plures numero, quam ipsi erant, Romani hostium occiderint, ceperint amplius tria milia ho- 11 minum, paulo minus mille equorum, undesexaginta militaria signa, septem elephantos, quinque in proelio occisis; trinisque eo die castris potiti sunt. Iliturgi obsidi-12 one liberato ad Intibili oppugnandum Punici exercitus traducti suppletis copiis ex provincia, ut quae maxime omnium, belli avida, modo praeda aut merces esset, et tum iuventute abundante. iterum signis conlatis eadem fortuna 13 utriusque partis pugnatum. supra tredecim milia hostium caesa, supra duo capta cum signis duobus et quadraginta 14 et novem elephantis, tum vero omnes prope Hispaniae populi ad Romanos defecerunt, multoque maiores ea aestate in Hispania quam in Italia res gestae.

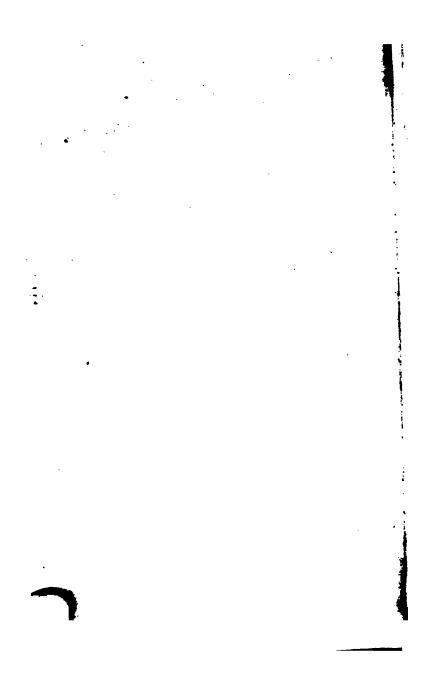



